



## Blane Jungen schlagen Polen

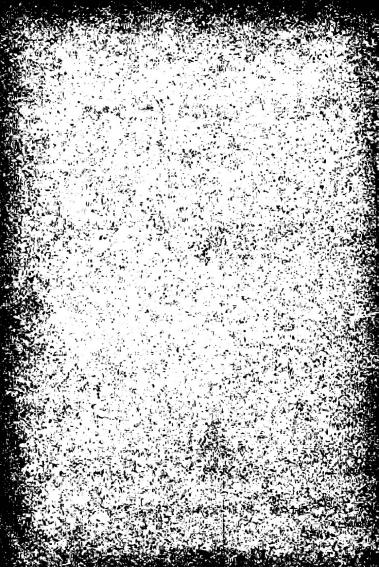

### hans Gteen

# Blaue Jungen schlagen Polen

Erlebnisse von den Kämpfen unserer Truppen um die Danziger Bucht im Blikkrieg



Union Deutsche Berlagsgefellschaft Stuttgart

Dedenüberzug und Terfzeichnungen von Bilbelm Plunnede

#### 1 .- 8. Zaufend

Nachdruck verhoten / Printed in Germany / Alle Rechte, insbesondere die der Überfegung, Übertragung durch Rundfunk, des Bortrags und der Berfilmung, vorbehalten / Druck: Union Druckerei G. m. b. H. Stuttgart, 1940

# Inhalf

| Mordschützen in Danzigs Gassen         |   |     |    | - | 7  |
|----------------------------------------|---|-----|----|---|----|
| Bananenboote und Grhwarze Ritter .     |   | •   |    |   | 17 |
| Westerplatte $-$ 7. September $-$ 4.35 | 1 | tБı | :! |   | 27 |
| Das Wunder von Dyhöft                  |   |     |    |   | 43 |
| Hela streicht die Flagge               |   |     |    |   | 62 |





### Mordschützen in Danzigs Gaffen

Ein schöner Spätsommermorgen flutet lichthell über die Dächer der Danziger Ultstadt. Die Wipfel der hohen Buchen und Ulmen an den Straßen sind in eine buntsarbige Lichtpracht getaucht. Ein seiner grauer Schleier liegt noch um die Giebel. Es ist neun Uhr früh. Und es könnte Krieden sein.

Alber seit einigen Stunden ist hier in die Winkel der alten Gassen der Krieg eingezogen. Vor einigen Stunden hat man auch die Polnische Post besetzen wollen. Die Untwort waren Salven aus Maschinengewehren. Die Untwort waren Gierhandgranaten, die mit jähem dumpsem Knall zwischen unseren Männern zersprangen. Die Untwort kommt aus den Fenstern und den hohen Portalen dieses breit lastenden roten Gebändes, das seit sast zwanzig Jahren die Polnische Post beherbergt.

Eine Polnische Post in Danzig? Go werden viele fragen. Hat es das überhaupt gegeben? Warum gab es das in einer rein dentschen Stadt? Auch diese Einrichtung ist wie der ganze Freistaat eine Schöpfung der Diktatoren von Versailles. Man setzt der Deutschen Reichspost eine Konkurrenz auf die Nase. Nicht eine saire Konkurrenz, sondern man erpreßt zugleich den Danziger Seschäftsmann. Wer nämlich mit den Polen Seschäfte abschließen oder auch soust in dienstlichen Obliegenheiten verkehren will, der muß die Polnische Post benutzen. Zut er es nicht — dann soll er mit anderen Ländern seine Seschäfte machen. Der Pole lehnt Briefe, die nicht bei der polnischen Post von Danzig ausgegeben sind, sosort ab.

Woran er das erkennt? Ganz einfach, die Polen geben in Danzig ihre eigenen Briefmarken heraus. Sie lassen auch alle Untwortpost nur über die Polnische Post gehen. Sie lassen sich von ihrem Ziel, langsam aber sicher aus Danzig eine polnische Stadt zu machen, nicht durch Vernunstgründe abbringen. So lausen polnische Briefträger durch die Straßen. So hängt neben sassen deutschen Brieftasten ein polnischer. So sahren die Paketwagen der Polen ihre Fracht aus. Der Danziger schweigt. Aber er schneidet diese polnische Einrichtung, wo er nur kann. Niemals aber ist ihm der Gedanke gekommen, was eigentlich in den diesen Mauern dieses Gebäudes vor sich geht. Was es eigentlich auf sich hat mit diesen Briefträgern, die mit der eekigen Müße der Polen und der Briefträgersasche durch die Straßen schlendern.

"Seute morgen haben wir die Untwort bekommen", sagt ein Danziger EU.-Mann. Er steht mit seinem Karabiner hinter einer Hauswand und beobachtet das lange wuchtige Sebäude, aus dem den Deutschen das erste Feuer entgegengeschlagen ist. "Wir wollten, wie überall nach Kriegsausbruch, die polnischen Gebäude schließen und die Insassen, sofern sie Männer im militärpslichtigen Ulter sind, in die Zivilgesaugenschaft abführen. Überall ist das in friedlichen Formen abgegangen, als wir aber zur Polnischen Postkommen, schlagen uns urplötzlich und ganz unerwartet die Masschinengewehrsalven entgegen."

"Gind denn Goldaten in dem Gebande?"

"Richt ein einziger, alles find Brieftrager und Postangestellte,

die urplöglich Waffen haben."

Durch die Fenster eines in der gleichen Straße liegenden Hauses sehen wir auf das polnische Widerstandsnest. Die polnische Post hat sich binnen weniger Stunden zu einer Festung mitten im friedlichen Danzig entwickelt. Ursprünglich hat einmal das Danziger Garnisonlazarett dort gelegen. Man baute vor hundert Jahren recht massür. Hohe meterdicke Mauern umschließen das große düsterrote Ziegelgebände. Die Fenster sind mit dicken Gittern verstleidet. Das große Haupttor in der Mitte ist mit Sandsäcken und Risen verbarrikadiert. Die Tore werden weiter durch ein mächtiges Gitter an der Straße geschüngt, dessen Durchgänge noch versschlossen sind.

Im Gegensatz zu den vielen anderen Gassen der Altstadt ist die Straße, an der die Polnische Post liegt, recht breit. Hohe Bäume flankieren sie. Die Post hat außerdem kein direktes Gegenüber. Unf der anderen Straßenseite besindet sich ein schmaler abfallender Rasenstreisen, durch den sich ein Wasserlauf dahinzieht. Zenseits dieses schmalen Wasserlaufs, der ein rechtes Joyl dieser Gegend darstellt, lehnen sich altersgrane Häuschen: eine Urt kleine

Augsburger Fuggerei.

Alls man einige Stunden später wieder zur Polnischen Post kommt, hat sich dort die Lage noch verschärft. Die Polen erwidern das Feuer unserer Männer mit Maschinengewehren und Pistolen. Handgranaten von unserer Seite prallen an der Eisenvergitterung der hohen Feuster ab und explodieren wirkungslos auf dem Vorhos. Versuche, mit einem Sturmangriff in das Bollwerk hineinzukommen, sind abgewiesen. Das erste kostbare deutsche Blut ist gestossen.

Andere und schärfere Mittel muffen nun eingesetzt werden. Von der Rückseite des Gebäudes — dort wo ein von Deutschen besetztes Amtsgebäude an die Post anstößt — soll ein Stollen vorgetrieben werden. Stunden um Stunden schaffen in engstem Raum tief unter der Straße Sappenre, und langsam wird der Gang bis an die dicken Manern des Kellergeschosses der Post vorgetrieben. Als man das Ziel erreicht hat, werden fast sechs Zentner Dynamit an den Kopf der Sappe gelagert und zur Entzündung gebracht. Dumpf dröhnt die Explosion auf. Stand und Steinbrocken sliegen aus der Post auf die Straße. Noch kann man nicht sehen, was drinnen geschehen ist, aber der Ersolg ist da. Die Polen räumen jest die oberen Geschosse.

Neue Angriffsversuche. Neue Galven der Polen. Nicht weit von der unter ständigem Fener liegenden Straße rollen und rattern setzt Kampswagen heran. Die Stimmung ist zum Zerreisen gespannt. Man weiß nicht, was die nächsten Minuten bringen werden. Aus dem ersten Kampswagen lehnt ein junger Offizier herans. Wir kommen miteinander ins Gespräch. Gleich ist zu hören, daß er Ostmärker ist. Ganz jung. Er beugt sich aus der Klappe des Tanks.

onis.

"Wann werden Gie eingeset? Jest gleich?"

Der junge Offizier sieht nach der Uhr. "Ja, schon in ganzen sieh'n Minut'n, mei Liaber!"

Wir rauchen. Vorn wird geschossen. Hölzern tackt der Rhythmus der Maschinengewehre. Die unwahrscheinlich schöne Sonne prahlt vom gleißenden Simmel.

Der Ostmärker zieht ganz langsam den Rauch seiner Zigarette ein. Sieht in den Himmel, in die hohen Bäume. (Noch fünf Minuten bis zum Angriff, sagt der Uhrzeiger!)

"Rennen G' Wean?"

"Doch, ja, Wien kenne ich!"

Er rancht weiter. Die hohen Ulmen ranschen. Das Maschinengewehr tackt immer noch. (Drei Minuten, sagt der Uhrzeiger!)

"Wo haben & gewohnt domals?"

"Ja, Herrgott, das weiß ich jest im Augenblick wirklich nicht. Irgendwo in der Mariahilfer Straße!" behaupte ich.

In diesem Angenblick richtet fich der Ofimarker straff auf. Er



schauf auf seine halb gerauchte Zigarette. "Ist schad, ich muß sie ausdrücken!" Nimmt den Stummel, preßt ihn auf dem schwarzen Panzer seines Kampswagens behutsam aus, schnippt den Rest auf die Straße hinunter. Sieht mich noch einmal an: "Allsdann, Kamerad, Ios geht's!" Er sagt es sast fröhlich zwinkernd. Aber mit welch wunderbarer Haltung in diesem Augenblick! Schon ist der Deckel des Panzerwagens zugeklappt, der Wiener ist verschwunden, der Motor dröhnt auf, der Vagen rattert behäbig an, aber dies "Los geht's" steht noch irgendwie zwischen uns. Es sagt sich nicht so leicht ein slottes Vort dahin, wenn der Sekundenzeiger unanschaltsam auf einen entscheidenden Augenblick des Lebens zurast. Solche Männer wie dieser unbekannte Ostmärker werden immer Vorbild bleiben. Wissen, um was es geht, und doch die zur letzten Sekunde, Haltung, Haltung und noch einmal Haltung haben!

Granaten der Infanteriegeschütze, die an den Zugängen der Straße in Stellung gebracht worden sind, dazu eine Benzinerplosion im Keller, haben der Besatzung der Polnischen Post

schließlich den Rest gegeben. Nach stundenlangem Widerstand erzgeben sich die Übriggebliebenen. Mit erhobenen Händen kommen sie ans dem Seitentor. Sie hätten den sinnlosen Widerstand vorher aufgeben sollen, jest kommt das alles zu spät.

Einer der Kameraden geht mit uns in das sast resilos zerstörte Gebände. Mitten in der Vordersront klasst ein mächtiges Loch. Stockwerkhoch und breit wie ein paar Scheunentore. Da die Vorderwand sehlt, kann man auf diese Weise in die Zimmer der Post von dransen hineinblicken. An dem gähnenden Abgrund der Hstung siehen noch die Pulte der Postbeamten und die Schreibtische der Schalterhalle, wirr durcheinandergeworsen. Die 10,5° Granaten der Urtillerie haben hier ganze Urbeit gemacht. Nach diesen Volltreffern ist der Pole in das Erdgeschoß gestüchtet.

Wir wollen die Treppen nach dem ersten Stock hinaussteigen. Aber dort, wo einst die breite Freitreppe nach oben führte, befindet sich nur ein gewaltiger Schutthaufen, vermischt mit groben Brocken von noch durch Mörtel verbundenen Ziegelsteinen. Ein mächtiger Zogen des Gewölbes lehnt sich schräg gegen die Fuß-böden des ersten Stocks.

"Das ist die Wirkung unserer Sprengung", erklärt der Ramerad. "Als die sechs Zentner Dynamit horhgingen, gab der Pole in den oberen Geschossen seinen Widerstand auf und zog sich in den Keller zurück!"

Tatsächlich ist die Wirkung der Sappensprengung ungeheuer. Das ganze schweraufgeführte Treppenhans ist gewissermaßen hochsgerissen und dann beim Zusammensinken um ein ganzes Stockwerk tiefer gesackt.

"Der Pole war hier in seinem Fanatismus ohne jeden Sinn und Verstand." Unser Begleiter bleibt an einem Fenster stehen. Er deutet in einen langen Hof hinein, der sich an der rückwärtigen Front des Postgebäudes entlangzieht. "Irgendwie hatte sich ein Pole aus dem belagerten Gebäude entsernt. Er lief diesen schmalen Hof entlang, um aus dem Bereich der MG.-Calven herauszukommen. Das war ihm anch schon gelungen. Als er dort hinten an der Ecke war, hielt er die Hände hoch, und es wäre ihm don uns nichts geschehen. Einer unserer Kameraden ging auf ihn zu, um ihn zu verhaften und mitzunehmen. Das sieht ein polnischer NG.-Schütze hier aus diesem Fenster. Daß dort einer seiner eigenen Landssente steht, ist ihm in diesem Angenblick ganz gleich. Er sieht nur unseren Kameraden, der sich in unmittelbarer Nähe befindet. Eine Salve bellt aus dem Fenster, der Mordbube hat gut getrossen. Beide sind auf der Stelle den Schüssen zum Opser gefallen!"

Jeder Schrift in den verwüsteten Räumen muß genan überlegt

werden. Plötlich reißt mich der Ramerad zurück.

"Menfch, paß doch auf!"

Überall liegen in großen Haufen die braunen Cierhandgranaten herum. Sie sind etwa so groß wie eine dicke Birne und haben auch die gleiche Form. Tritt man ungläcklich auf die Drahtsteherung und verbiegt sie, dann schnappt der Leichtmetallbügel auf, in zwei Sekunden geht das Tenfelsding los und zerspringt in zweimdvierzig durch Einkerbung ins Metall vorgezeichnete Stücke.

An den breiten Fenstern, die durch Aktenpakete verdarrikadiert sind, siehen noch die Maschinengewehre der Polen. In jeder Nische ein Kruzisir oder ein Bild der Schwarzen Madonna von Aschenstoch Ausschlaft den Fußböden ein unbeschreibliches Durcheinander von Kalkbrocken, Briefschaften, Schlassäcken. In den Müßen der polnischen Briefstäger liegt Revolvermunition in Hausen. Uns den Strohsäcken die vollen Gurte für die MG. Schützen. Ulle diese Wassen sind von den Polen mitten im Frieden in das Postgebände eingeschmungelt worden. Auf einem Lisch liegt eine Fotograsie von dem "Fest des Meeres" in Gdingen. Man sieht die Postbeamten von der polnischen Menge stark geseiert. Jest weiß man, was das zu bedeuten hatte. Es ist dem Polen nicht um die Post und die Briefstäger zu tun gewesen, sondern nur um die Bunkerstellung mitten im deutschen Danzig.

Wir betreten nun die Posträume, in denen sich einst der Publikumsverkehr abgewickelt hat. Auf den Schaltertischen sind die schweren Maschinengewehre besestigt. Berge von Patronenhülsen liegen umher. Man tritt auf Schutt, Postwertzeichen, Briefe, Stempel, Bettzeug mit stiebenden Federn, Benzinstaschen für den Nahkamps.

Un der Wand hängt eine große Karte von Polen. In ganz Danzig ist keine mehr davon anszutreiben. Wir bekommen das große Erinnerungsstück für unser in Teusahrwasser liegendes Kriegsschiff. Uls wir die Karte näher betrachten, entdecken wir die Löcher einer ganzen Maschinengewehrsalbe darin. Die Kugeln sind von draußen durch das hohe Fenster gedrungen und haben die Karte durchssebt.

Um Fußboden liegt mitten im knirschenden Schutt ein Wecker. Er mag der polnischen Maschinengewehrabteilung gehört haben. Mitten durch das Zifferblatt ist eine Gewehrkugel gegangen. Unch der Kalender an der Wand, am Vortage der Erstürmung noch abgerissen, ist von einem Schnellseuergeschoß zersest. Zwischen den Löchern der Angeleinschläge überall Vilder von Marschall Pilsussen, dessen Vermächtnis diese Mordschüßen so frevelhaft misachteten.

"Ich muß Ihnen noch etwas sehr Interessantes zeigen", sagt der Begleiter. "Wir wollen uns einmal den neuen Schmuck für Danzig ansehen!"

Wir stehen vor großen Rasten, die bis oben hin mit nagelnenen polnischen Fahnen gefüllt sind. Es mögen viele hundert Stück sein. Diese Fahnen hat man in der Polnischen Post aufbewahrt, bis Danzig durch den Handstreich der Polen besetzt gewesen wäre. Um dann sofort den ausländischen Reportern einen Eindruck von der "Freude" der Bevölkerung zu vermitteln, wären diese Fahnen auf allen wichtigen Gebänden gehist worden.

In einer Ecke liegt ein großes Blechschild, der weiße polnische Ubler ist daraufgemalt. Er prangte über dem Haupteingang der Post, fiel aber bezeichnenderweise bereits beim ersten Artilleriestreffer herunter . . .

Alls wir die zerstörte Post verlassen, drängen sich draußen schon die Jungen an das Sitter des Vorhoses. Sie angeln mit Leidenschaft nach den Briesmarken, die durch die Wucht der Einschläge aus den Posträmmen auf die Straße geslogen sind. Und auf dem Straßenpslaster sigen alte Mütterchen. Sie wohnten einst in den kleinen verwitterten Häuschen gegenüber der Post. Alls der Sturm auf den polnischen Widerstandsherd einsetze, mußten sie ihre ärmlichen Behausungen räumen. Vieles ist ihnen im Kampf vernichtet worden. Aber nicht eine ist darüber ersbittert.

Es sind Frauen darunter, die in ihrem langen Leben nicht viel Freude erlebt haben. Sie verloren Söhne im großen Kriege, jest stehen ihre Enkel in Polen. Auf ihrem ärmlichen Gepäck liegt oft das Bild des Führers. Sie haben ihr ganzes Leben nur entbehrt und dorh niemals den Glanben verloren. An ihnen vorbei marschieren wenig später die polnischen Verbrecher, die in das friedliche Danzig den Krieg und den Tod hineintrugen. Die ansquartierten alten Menschen verlieren kein Wort des Abschweis. Sie sehen durch diese Mordschüßen hindurch. Man muß diese Frauen bewundern, auf ihren Schultern wird vieles abgeladen, sie schweigen und harren aus. —

Es war einige Wochen später in Göingen. Man durchsuchte polnische Zivilgefangene, alles recht verdächtige Gesellen. Die meisten hatten die Unisorm ausgezogen und waren als "harmlose" Zivilisten in den alten Wohnungen untergetaucht. Dieselben Menschen, die sich nicht genng an Beschimpfungen alles Deutschen hervortun kounten, weinen jeht um ein paar Tage Untersuchungshaft die dicksten Krokodilstränen. Vor dem Kino, in dem man ein paar hundert von ihnen untergebracht hat, steht ein Mann der Danziger Landespolizei. Ein junger Bursche. Er spricht vollkommen Polnisch. Das ist im allgemeinen selten. Geine Haltung

gegenüber den Gefangenen ift vorbildlich. Jeder bekommt völlig eindeutig und klar seinen Befcheid.

"Woher konnen Gie denn fo gut Polnisch?" frage ich den

Mann der Heimwehr.

"Ich stamme ans Hohensalza, hatte dort einen Erbhof, der feit ein paar hundert Jahren im Besitz meiner Familie gewesen ist."

"Satte? Gewefen?"

"Jawohl!" Und nun wird die Stimme dieses wunderbaren Goldaten ganz kalt und eisig. "Jawohl! Leider hat te ich dort einen Erbhof, und leider ist das ein Besitz gewesen! Den Hof haben die Polen jest niedergebrannt. Meine Ungehörigen sind verschleppt und dann erschlagen worden. Ja, man hat nicht einmal den Hund auf dem Hof leben lassen."

Er macht eine kleine Paufe. "Ich habe einmal für diesen Besitz Landwirtschaft studiert, habe abends gearbeitet, um am Zage studieren zu können. Hatte einige Plane mit diesem Hof, das ist

jett alles ..."

In diesem Augenblick tritt mit kriecherischer Miene ein polnischer Zivilgefangener auf den SS.-Mann zn. Er will etwas Belangloses wissen. Er bekommt seine eindeutige, korrekte, eiskalte Antwort. In der Miene unseres Kameraden verzieht sich keine Muskel, er ist nur Soldat.

Man hat ihm alles vernichtet, was sein war. Die Eltern ersschlagen, den Hof verwüstet. Wir ahnen, was in ihm vorgeht. Aber dieser Mann verliert keine Gekunde die Haltung. Nicht

eine einzige minzige Gekunde . . .

### Bananenboofe und Schwarze Riffer

Wer von Kriegsmarine spricht, der meint meist die großen Schiffe. Diese schwimmenden Festungen mit dicken Geschütztürmen und an die tausend Mann Besatung. Vergessen werden oft die kleinen Schiffe. Wer kennt schon eine Sperrbootslottille? Wer denkt an die vielen schwarzen M.-Zoote? Wer kennt nur ein einziges Räumboot oder gar die unzähligen Hilfsminensuchtboote? Und gerade auf ihnen sind ganze Kerle zu Hause. Bei ihnen ist die Seefahrt noch bei jedem einzelnen Unternehmen ein Abenteuer. Wenige Mann Besatung sind auf Gedeih und Verderbauseinander angewiesen. Jeder einzelne hat genau so viele Funktionen, wie auf einem Dickschiff ein ganzes Dutend.

Ein blutjunger Leutnant muß bei kabbeliger Gee in der Danziger Bucht Minen räumen. Geine kleine Erew hat seit Tagen wegen frändiger Umdispositionen kein rechtes Essen bekommen. Die Brecher gehen über Schiff und Mann. In kleinen Pausen gibt es unten irgendwo eine trockene Ecke, wo sich die Männer hinhauen und schlasen. Sie stehen stundenlang bei der Räumarbeit



Stren, Blave Jungen Schlagen Polen 2

mit eingeknickten Knien, damit ihnen ein etwaiger Minentreffer nicht alle Beinknorhen durch den kurzen ruckartigen Explosionsstoß zerbricht.

Im hafen von Neufahrwasser liegen diese Boote ganz winzig und bescheiden neben den großen Kästen. Unch mit der Montur ist es nicht ganz "prima". Anf dem Mügenband sieht oft nur bescheiden "Ariegsmarine", und die Sachen leiden unter den Stra-

pagen auf Gee.

Eines Tages ist aus Pillau dann die Bananenflotte ausgelaufen. Diefe Boote, die bei der gangen Marine in der Danziger Bniht nur "Bananenboote" hießen, find Fischkutter. Auf jedem etwa drei bis vier Mann Befatung. Darunter jeweils der Schiffseigner, der in Friedenszeiten Flundern aus dem Haff oder der Oftsee geholt hat. Jest ift der Ochipper urplöglich ein richtiger Geefoldat geworden. Er hat zwei oder drei Rameraden an Bord bekommen, oben im Mast knattert kerk die deutsche Kriegsflagge. Der Motor puckert eifrig. Vorneweg ein fleines Motorfchiff: then, das einst einen Wasserbauinspektor des Rachmittags dienst: lich ein wenig in der Begend umbergefahren hat. Es hat nun einen schneidigen Namen bekommen und heißt "Westpreußen". Dben auf der Brucke fieht breit und gewichtig ein Rapitanlentnant. Im Frieden ift er Landesrat in Konigeberg und Sturmführer bei einer Marinestandarte ber Gal. Im Weltkrieg aber ftand er febon auf deutschen Luftschiffen, die unter Straffer über England ihre Bomben abwarfen.

Diese Fleinen Autter, die mit ihrem Maschinengewehr mächtig angeben, können an ihrem Aussahrtstage nicht über die offene Gee sahren. Die steise Brise würde ihnen nicht gut bekommen. Gie sahren also durch das Haff, in seiner Riellinie. Lustig weben bie Fahnen.

Das sind Hilfsminensucher. Sie haben ein richtiges Gerät zum Suchen. Dort, wo die regulären Boote wegen des flachen Wassers das Gerät einziehen, kommen die "Bananenboote" und beginnen mit der abgebrochenen Arbeit. Was sind das für Männer auf diesen Booten? Alles alte Familienväter, oft schon mit einem kleinen Spishändlein. Aber beste Seeleute. Männer, die bei hundert kleinen Episoden das Herz auf dem rechten Fleck haben. Onrchnäst die auf die Hauft — das Wasser ist Ende Geptember schon verdammt kalt —, sahren sie bei gistigster Gee ihren Kurs ab. Auf den Booten kann kaum gekocht werden. Sie ertragen es mit Hunor.

Alls die Westerplatte mit ihren schweren MGs. noch Gift und Galle spuckt, als sich die großen M. Boote wohlweislich noch in sicherem Abstand zu den Blockhäusern der Polen halten, trauen

wir eines Morgens unseren Augen nicht.

Der Ausgurk hat etwas gemerkt: "Die Bananenboote gehen

an die Westerplatte beran!"

Und tatsächlich, der Kapitänleutnant mit seinen Pleinen Bötchen steuert die Spitze der Halbinsel an. Das erste Boot macht sogar an dem alten Leuchtsener sest. Der Pole rührt sich nicht. Man sieht einige Männer auf dem Molenkopf stehen. Dann legt das Bananengeschwader prompt und ohne seden Verlust wieder ab. Die Erkundung ist geglückt . . .

Doer die schwarzen M.-Boote! Gie haben meist schon im Kriege Dienst getan. Gie haben gar keine Bequemlichkeit. Zwei Männer lösen sich im Dienst auf der Brücke ab. Gie sahren schon ein gutes Jahr zusammen. Gie sehen sich jeden Tag, und sie müßten eigentlich jedes Wort und jeden Gedanken des anderen

Kennen.

Auf der Zuverlässigfeit dieser Männer beruht einzig und allein die Sicherheit jeglicher deutschen Schiffahrtsstraße. Wenn sie ihre Minenroute nicht sauber abkämmen, wenn sie einen Strich Minen stehenlassen, dann ist es vielleicht um große und größte Schiffe geschehen, die jest achtlos an ihnen vorbeirauschen.

Eine frische Brise steht über der Dauziger Burht. Die schwarzen Minensucher sind bei der Arbeit. Stunden, ja Tage geben por-

über, und nichts deutet darauf bin, daß fich einmal eine feindliche

Mine im Gerat berfangen wollte.

Ploplich Marm! Gine Mine ift aufgetricben und durch das Nanggerät geschnappt worden. Nun ware es leicht, dies bosartige Geschoß durch das Maschinengewehr abzuschießen und unschädlich gu machen. Allein, man will die Mine unbeschädigt an Bord nehmen, um sie zu untersuchen und ihre Konstruction festzustellen.

Unter großen Müben ift es endlich gelimgen, mit Silfe des Dingis die fehwarze imbeimliche Angel aus dem aufgeregten Wasser an den Flaschenzug zu hängen. Artzend und kreischend holt ber Mlaschenzug das fast zwanzig Bentner felwere Beschof boch. Alber urplöglich bricht die Rette unter dem übermäßigen Gewicht. Mit jahem Auck flatscht die Mine wieder ins Waffer guruck. Schaum fprist auf. Die Mine ift wieder in ihrem Glement. Der schwarze runde Ropf mit den unheimlich langen "Fühlern" tangt höhnisch auf den Wellen. Jest ift die Mine ganz untergetaucht, dann - wenn eine große Welle fie horbbebt - ragt fie fast halb aus dem Waffer.

Che man überhaupt einen neuen Befehl geben kann, erneut bie Bergungsarbeiten zu beginnen, wird es den wenigen, die in diesem Angenblick an der Reling fieben, Klar: das ganze Boot fchwebt in einer entfetlichen Gefahr!

"Die Mine wird gegen die Bordwand geworfen!" Diefer Ruf

treibt den Mannern das Blut gegen die Ochlafen.

Schon ift das tuckifch fich wiegende unheimliche Beschof mit seinen fast zwanzig Zentnern Sprengstoff der Bordwand wieder ein Stud näher gekommen. Rein noch fo fchnelles Manover des Schiffes kann noch einen Zusammenftog bermeiden. Jest ent-Scheiden Gekunden über ein ganges Ochiff und den größten Teil feiner Befagung.

Richt nur Gekunden entscheiden! Es entscheiden auch die Rerben. Die Nerben von zwei Männern! In einem gewaltigen Gat ist der Hilfekord über die Reling gesett. Ein weiterer Sprung, und

der Roch steht auf der in Wasserspiegelhöhe besindlichen Schenerleiste, die gerade so breit ist, daß ein Mann zur Not einen Fuß auf ihr sest bekommen kann. Mit der einen Hand hält sich der Mann

an der Reling fest.

"Die Mine war schon fast in greifbarer Nahe", so ergablt er fpater. "Von oben hielt mich der Oberleutnant feft. Jest konnte ich die Mine schon mit dem Tuß erreichen. Wenn ich nun eins der Hörner berührte, ware die Mine explodiert! Ich kam mit dem Buf gut auf der glatten Oberflache der Mine feft. Und jett stemmte ich mich mit aller Kraft gegen das herandrückende Ungeheuer, indem ich mich mit den Schultern gegen die Bordwand lebnte. Der Druck war fo groß, daß ich glaubte, meine Krafte wurden versagen. Die Knie drohten mir sthwach zu werden. Eine Gekunde - noch eine Gekunde - noch eine - noch eine - woher ich die Rraft in diefen Augenblicken genommen habe, ift mir jest bei ruhiger Aberlegung felbst ein Ratfel. Endlich ließ der Druck der Mine narh! Ich hatte zum erften Male den Unfimm des Todes auf das Schiff abgewehrt. Aber die Mine gab ihr Spiel noch nicht verloren. Wieder wurde sie durch die hohe Welle gegen die Bordwand angetrieben. Dieses Mal mußte ich auch noch bie Bande zu Bilfe nehmen. Eins der Borner ftreifte dabei meinen Dberarm, und ich erhielt einen schmerzhaften Rif. Minutenlang hat dieser immer neu auflebende Kampf gedauert. Mir waren es Ewigkeiten. Der Oberlentnant hielt mich verzweifelt fest. 3ch brauchte beide Urme und Beine zur Abwehr des Roloffes, der immer wieder herandrückte. Endlich, nach langem Warten, machte das Schiff das entscheidende und rettende Manover. Es entfernte sich schnell aus der Rabe der gefährlichen Rugel. Wir waren gerettet. Wie ich bann an Bord gekommen bin, weiß ich nicht. Rameraden haben mir fpater gefagt, das alles habe nur eine halbe Minute etwa gedauert. Was ich in den entscheidenden Augenblicken gedacht habe? Mur eins: Es ift beffer, daß nur gwei Mann hochgeben, als unfer ganges schönes Ochiff und die vielen

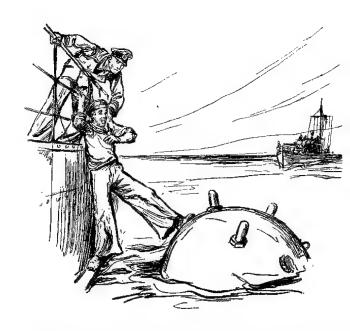

Kameraden. Das hat mir wohl irgendwie die Kraft gegeben, durchzuhalten."

Das sind die Männer der Minensucher! Dieser bestheidene Hilfskorh, dessen Name hier nichts zur Sache tut, weil er nicht gerne genannt werden will, ist ein Strumpswirker aus dem Erzegebirge und dann später Motorradlizenzsahrer sür DKW. gewesen. Mit seinem roten Kriegsbart steht er wieder in der Kombüse und rührt den Lössel im Erbsentops. Un seiner Sonntagsunisorm aber pendelt das Eiserne Krenz.

Eines Mittags in Pillan an Bord von "Pelikan" und "Nauti-Ins" hat es nach dem Essen und auch schon vorher ein wenig Whisky gegeben. Whisky in der Offiziersmesse ist an Werktagen etwas ganz Besonderes. Und der Unlaß dazu war auch ein

gang besonderer.

In der vorhergehenden Nacht waren diese beiden Fahrzeuge auf dem Marsch von Stolpminde nach Pillan. Es war eine stürmische Nacht, und die beiden braden M.-Boote mußten eine Menge Wasser übernehmen. Unf der Brücke, in dicke Mäntel gehüllt, standen frierend um Mitternacht die Wachen, als man ein paar Strich an Backbord urplöglich in der blanken mondbeschienenen See zwei dunkle Huckel bemerkte.

Die erfte Bermutung: Gin englisches U=Boot!

Aber wie sollen englische U-Boote in die Ostsee kommen? Dann vielleicht das letzte polnische Boot. Ans jeden Fall: Marm auf allen Stationen. Die Glocken gellen durch die beiden Schiffe. Der Rote Hahn schlägt aus den Schloten, so ist die Fahrt beschlennigt. Mit voller Fahrt bransen die beiden schwarzen deutschen Boote mit besetzen MG.s auf die verdächtige Stelle zu. Wie es weiterging, erzählt der Kommandant vom "Nautilus": "Wir waren noch etwa tausend Meter bei der kabbligen See von den verdächtigen Huckeln entsernt, als wir schon ausmachen konnten, daß es sich nicht um ein U-Boot, sondern um zwei Fischkutter handelte. Hier draußen, weit nördlicher als Hela, wird aber nachts nicht gesischt. So mußte irgend etwas mit den beiden Kuttern los sein. Wir schossen also zumächst einmal unser Erkennungssignal. Von drüben keine Untwort!

Die Bedienung unseres MCs.s wartete auf den Feuerbesehl. Aber noch war der Fall nicht klar. Wir kamen also näher heran. An Deck der Autter nichts zu sehen. Die Leute da drüben schienen sich auf die Planken gelegt zu haben. Wir waren nun so dicht heran, daß wir hinüberrusen konnten. Ich versuchte es mit dem Sprachrohr, abermals keine Untwort.

, Stoppen Gie fofort!' brüllte ich abermals hinüber.

Die Autter liefen weg, was sie konnten. Ich sah jest auch einen Mann hinten am Anspuff siehen, der mit einer polnischen Offi-

ziersmüße die Funken zu verdecken versuchte, die aus dem Unspuff herausstoben.

Wenn die Burschen durchaus nicht hören wollen, muß eben das MG. einmal sprechen!

Zack - tack - tack - tack!

Das MG. bellt los, die weißen Faden der Leuchtspurmunition sprühen zu dem hinteren Autter hinüber. Schlagen weit hinter dem Mast in die Wellen.

Jett dreht der lette Autter sofort bei, und der andere folgt

wenig fpater feinem Beifpiel.

Noch ein paar Manöver, und wir haben den letzten Autter längsseits. Ich springe mit gezogenem Revolver hinüber. Auf Deck stehen mit erhobenen Armen dreiundzwanzig Mann. Einer von ihnen tritt vor und stellt sich sofort als Kapitan vor. Er ist Pole, viel Deutsch versteht er nicht.

Ghe ich in weitere Unterhandlungen mit den Leuten eintrete, lasse ich sie alle an Bord des "Nautilus" kommen. Die meisten sind in dicke Schafspelze gehüllt und tragen frische branne Seesstiefel.

Un Deck bei uns meldet ein älterer polnischer Offizier — er hat inzwischen den Pelz abgelegt, und die Unisorm eines Korvettenkapitäns ist zu erkennen —, daß der Kutter mit zehn polnischen Marineoffizieren und dreizehn Ingenieuren bemannt gewesen ist, die den Versuch unternommen haben, von der belagerten Festung Hela nach Schweden zu entkommen."

Hier schaltet sich der junge Kommandant des "Pelikan" ein. "Dei mir", so erläufert er, "ist die Sache etwas weniger glatt, aber dasür auch humoristischer vor sich gegangen. Ich jumpte auch bei dem zweiten polnischen Boot sofort an Deck. Auf meine Frage, wer der Kapitan sei, meldete sich niemand. Ich fragte noch einmal. Wieder keine Antwort. Ich ging die ganzen siebenundzwanzig Mann der Reihe nach durch, fragte jeden, ob er das Schiff geführt habe.

Die Unswort war immer: "Wir haben keinen Offizier gehabt!" Das kam mir schon recht seltsam vor. Ich sagte den Herren, daß ich mir das merken würde, ließ sie alle bei mir an Bord kommen. Unter den Gefangenen war ein recht dicklicher Herr, wie sich später herausskellte, der Rommandant der Seefahrtsschule in Gdingen. Einer unserer Leute wollte den Polen beim Übersteigen auf den "Pelikan" behilflich sein. Er stellte sich in recht schwieriger Stellung außen an der Reling hin und reichte den Polen, wenn ihr Boot bei der hochgehenden See auf Höhe unseres Decks stieg, den Urm. Alle waren dankbar für die Hilfe, nur der dieke Hente die Hilfe meines Mannes mit verachtungsvoller Geste ab. Er trat zu, versehlte aber vor Unsregung die rechte Sekunde und hing plöglich sämmerlich zappelnd außenbords, sich verzweiselt mit einer Hand an der unteren Sprosse der Reling sesselanmernd. Das Gelächter meiner Leute können Sie sich vorstellen.

Mun - wir holten den sehr besthämten Herrn natürlich auch



an Bord. Als wir inzwischen den Kutter durchstucht und viel privates Gepäck sesigestellt hatten, hatten die anfangs sehr verschüchterten Gesangenen wohl gemerkt, daß wir nicht die Absicht hatten, sie zu erschießen, wie die Lügenmeldungen der polnischen Gender sies erzählt hatten. So wurden sie etwas aufgeweckter. Alls ich mir die siebenundzwanzig Mann zum zweitenmal ansehe, traue ich meinen Augen nicht. Ganz nach rechts heraus hat sich ein besonders seiner Mann abgesondert. Er trägt das Abzeichen eines . . Korvettenkapitäns und will mit einem Male ofsensichtslich von mir als solcher gewürdigt werden. Da hatte sich der Feigeling aber verrechnet.

Ich brauche drei Mann, die die Koffer von Ihnen in unser Schiff hinüberbringen. Wenn Offiziere unter Ihnen gewesen wären, hätten das auch unsere Leute getan, aber da Sie ja alle Gemeine sind, werde ich von Ihnen drei Mann aussuchen. Schon holte ich mir als ersten den Korvettenkapitän heraus, der bleich vor But wurde. Dazu noch zwei Mann, die sich später auch als Offiziere entpuppten. Diese drei Gentlemen musten nun bei dem starken Seegang wieder in den Kutter und Gepäckschleppen. Es war eine Freude zu sehen, wie die andere polnische Crew vor Lust zu platzen schien, als ihre seigen Herren Offiziere dassu büssen mußten, daß sie ansangs nicht das Herz hatten, sür ihre Mannschaft einzussehen!"

So ist es in dieser nächtlichen Fahrt den beiden M. Booten gelungen, siebenundzwanzig polnische Offiziere und dreiundzwanzig Ingenieure zu schnappen. Darunter and den Kommandanten des Zerstörers "Wicher", einen Halbengländer, der schon im Weltkrieg unter russischer Fahne gekämpst hatte. Die Enttänschung dieser Männer war groß. Sie hatten die waghalsige Seefahrt keineswegs aus Feigheit unternommen. Ihnen war bekannt geworden, daß Hela vor der Übergabe stände, und so hatten sie den Plan gesaft, die Fahrt nach Schweden zu versuchen. Kälte und Seekrankheit hatten ihnen stark zugesest. Der Rommandant des

"Wicher" Josef de Walden meinte: "Unsere ganze Axiegführung zur Gee hat daran gekrankt, daß von oben immer die notwendigen Befehle zu spät ober auch gar nicht gekommen sind."

Im Busammenhang mit diesen Erlebniffen muß noch ein Heines recht bezeichnendes Intermezzo erwähnt werden. Eines Tages wurden mehrere polnische Offiziere überraschend gefangengenommen. Beim Verhor zeigte fich besonders einer recht niedergeschlagen. Alls er gefragt wurde, warum er fo fart bedrückt fei, ergablie der Mann, daß er damit rechnen muffe, feine Fran, die in Soingen lebe, nun nicht mehr bon feiner Gefangennahme benach: richtigen zu konnen. Mun ift das vielleicht nicht fo schlimm in einem Rriege, aber es erklarte fich fchlieflich einer der anwefenden Deutschen bereit, bei einem Aufenthalt in Goingen der Frau eine furze Machricht des Gefangenen zu überbringen. Unscheinend fichtlich berührt, schreibt der Pole einige Zeilen aufs Papier. Unf der Rückfahrt kommt uns der Gedanke, doch lieber den Dolmeticher erft eine kurze Abersetzung der Nachricht anfertigen zu laffen. Alls wir fie erhalten, bekommen wir die Quittung für unfer Entgegen-Fommen. Der Bettel hat folgenden lakonischen Wortlaut: "Liebe Frau, ich bin febr bekummert, gefangengenommen gu fein. Die Deutschen, die fe Gth weine, haben uns erwischt . . .!"

Das war der Dank des Herrn, der immerhin diese deutschen Schweine für geeignet hielt, seiner Fran diese Zeilen personlich zu übermitteln! Es versteht sich von selbst, daß daraufhin eine

Benachrichtigung unterblieben ift.

### Westerplatte - 7. September -- 4.35 Uhr!

Es klopft dreimal kurz an die Tür. Ich fahre hoch. Wer will jest um halb vier Uhr morgens etwas?

Draußen eine Stimme: "Läufer, geschickt vom FoM., Gie

mochten fofort aufstehen und auf die Brude kommen!"

Die Maschinen des M.-Bootes dröhnen leise. Der Rhythmus zittert bis in meine Kammer.

Test morgens um 3.30 Uhr auf die Brücke! Da steht im allgemeinen um diese Stunde nur ein Wachossizier und lehnt sich fröstelnd an den Rompaß. Ich stolpere hoch. Die schwere Eisentür des Niedergangs wird aufgeschoben. Es ist gran und kalt draußen. Ein weißlicher Nebel liegt noch über dem Wasser.

Auf der Brücke ist diesmal nicht ein einzelner Wachhabender, sondern es befinden sich mindestens sechs oder sieben Offiziere dort.

Wo sind wir denn eigentlich? Ach so, da drüben achteraus die Weichselmündung. Vor uns im Morgengrauen eine schmale, mit hohen Buchen bestandene Halbinsel, die weit in die Danziger Bucht hineinragt. Um hellen Strand ein paar kleine Hänschen mit roten Dächern, sonst kein Leben dort vorne. Das Schiff fährt langsam mit halber Krass auf dies User zu.

Das ift die Westerplatte! Polens Bollwerk am Ausgang des Danziger Hafens. —

Ein paar Tage sind das nun schon her, da sassen wir bei einem alten Wirt in Neusahrwasser. Er hat eine Kneipe, in der die Lotsen und die Schipper wohl an Winterabenden ihren Grog trinken. Damals aber, als wir mit dem Wirt zusammensaßen, waren wir allein. Die Kneipe war leer. Die Menschen von Neusahrwasser hatten schon andere Gorgen. Sie packten ihre Habseleligkeiten zusammen, denn Neusahrwasser mußte in wenigen Stunden geräumt werden.

"Sie wollen etwas über die Westerplatte hören?" hatte der alte Wirt gesagt. "Gut, da will ich Ihnen vorweg eine einzige, ganz kleine Episode erzählen. Neulich waren deutsche Zollbeamte bei mir. Sie kamen mit einer großen Wint im Banch. Eben waren sie an der Westerplatte vorübergesahren. Drüben auf der polnischen Seite hatte ein Wachtmeister der Polen gestanden. Als die deutschen Zollbeamten vorübersuhren, lehnte sich der Pole weit über das Seländer, stemmte die Käuste gespreizt in die Hüsten und

lachte höhnisch: "Euch Schweine, euch werden wir in ein paar Tagen haben!"

Sehen Sie, darin liegt eigentlich alles, was man über unsere Westerplatte sagen kann. Da drüben sitt mitten im Danziger Hasen eine polnische Festung. Ein gewaltiger Sperrbunker, oder wie man das nennen mag. Wenn der Pole nicht will, dann ist Danzigs Hasen gesperrt. Er bestreicht mit seinen Maschinengewehren die schmale Haseninsahrt. Er ist durch die Westerplatte genan genommen der Herr des Danziger Hasens. Nur was ihm genehm ist, das kann passieren, alles andere kann er zurückhalten, wann und wie er will.

Dabei war die Westerplatte einst Danzigs schönstes und gemütlichstes Familienbad. Un der Seescite der langen Halbinsel streckte sich ein schöner breiter Badestrand. Wellenbrecher schästen die Badenden. Urh, ich kenne die Menschen dort drüben noch alle. Da war das alte schöne Kurhaus mit seinem Besiser Lettau. Dort verkehrten die Ofsiziere der in Neusahrwasser in Garnison liegenden Fusiarillerie und der Jusanterie. Un schönen Sommerabenden musizierten die Militärkapellen, und eine fröhliche Menschenmenge promenierte auf den gepflegten Waldwegen die zum Strand hinunter. Fragen Sie doch einmal Ihre älteren Dssiziere, meine Herren. Die werden noch über ihre Kadettenstreiche dort schmunzeln. Neulich war einmal ein älterer Ossizier bei mir. Jeden Baum kenne ich dort drüben noch, sagte er. Und besonders aut im Dunkeln!"

Wir sehen aus dem Fenster der kleinen Wirtschaft. "Da drüben an der jest ganz verödeten Dampseranlegestelle", so fährt inser Freund sort, "da drüben hatte der alte Gaidis seine Gaststätte. Dort kamen dann an den Abenden die Segler vom "Gode Wind' mit ihren Booten. Und anch die Studenten der Hochschule hatten dort ihre Stammtische. Wo das wohl alles geblieben ist, was einst dort an Stichen an den Wänden hing? Alte Klipperssiche, schöne Segler mit gebauschten Segeln.

Da drüben bei Vater Gaidis hat der einstige Chefredaktenr des Kladderadatsch, Johannes Trojan, seine gemüslichsten Freissunden verbracht. Er mußte nämlich wegen einer harmlosen Majestätsbeleidigung einmal zwei Monate Festung in Weichselsmünde absthen. Und einen Käncheraal gab es dort!" Der Wirt

schnalzt wehmütig mit der Zunge.

Das Jöhll Westerplatte hat sich nach 1919 bald verändert. Polen, durch das Versailler Diktat mutig geworden, versucht, in Neusahrwasser seine Truppen seshbaft zu machen. Das gelingt nicht. Dann taucht im Völkerbund die Frage auf, wie man den Polen im Danziger Hasen einen Munitionsstapels und Umladesplat beschaffen kann. Unsangs sindet man im Hasenbecken keinen geeigneten Platz. Man überweist und rückverweist in Genf dieses Problem von einem Unsschuß an den anderen. Gegen einen behelfsmäßigen Platz wehrt sich Polen wieder mit der Begründung, daß das Gelände unzureichend sei.

Da tauchen ausgerechnet am Silvesterabend 1923 fünf Herren in Danzig auf. Darunter der französsische Iberst Remond, der Direktor des Ropenhagener Hasens, ein schwedischer Ingenieur, ein englischer Konteradmiral. Man frühstückt gut und läßt sich dann von dem polnischen Legationsrat Morasti allerlei Gelände am Hasen zeigen. Mit der Westerplatte beschäftigt man sich sehr lange. Die Polen können triumphieren. Man macht der Delegation den Vorschlag mundgerecht, daß nur dieser Badeplat mit seinem idnlischen Buchenwald für einen Stapelplat in Frage kommen könne. Der Pole weiß dabei genau, daß auch die skrategische Lage der Platte einzigartig ist. Polen hat mit einem Schlage den Danziger Hasen in der Hand!

Was nüßt den Danzigern da noch ein Protest — man gähnt in Genf über solche ohnmächtigen Resolutionen. Es steckt ja nicht ein einziges Geschüßrohr hinter diesen Protesten. Worte, ohnmächtige Worte! Es gibt Protestersammlungen, neue Resolutionen. Statt einer Wärdigung tritt im März 1924 der Völkerbund in Genf

zusammen. Es präsidiert ein Südamerikaner. Er hat es in der Hand, über ein Stück beutschen Bodens zu entscheiden. Aber er kennt das Land ja gar nicht, über das hier bestimmt wird. Er weiß nicht, daß in dieser Vormittagsstunde in Genf, die so rnhig und sachlich dahinplätschert, schon über das Blut von deutschen Menschen entschieden wird. Diese Herren, die dort gelangweilt mit ihren Brillen oder Füllseberhaltern spielen, ahnen nicht, daß wegen ihrer Unterschriften einst in fünszehn Jahren die MG.s bellen, die Geschüße der deutschen Kriegsschiffe brüllen werden und daß sie in dieser Morgenstunde blutige Saat säen, die ein halbes Menschenalter später ausgehen wird.

Die Westerplatte wird für Polen enteignet. Ja — Danzig muß noch für eine aufgemauerte Umsassung 300 000 Gulden bereitssiellen. Test seht sich der Pole an der Mündung des Danziger Hafens sest. Gosort wird jedes deutsche Haus beschlagnahmt und versteigert. Die Bedingung ist bei jedem Erwerb, daß die Hotels, Pensionen, Rurpavillons und andere Gebäude sosort abgerissen werden. In den Jahren 1924 und 1925 vollzieht sich an Danzigs Hasen ein Tranerspiel. Ein blühender Exholungsort fällt restlos der Spishacke zum Opser. Haus auf Haus versinkt in Schutt.

Und was entsteht statt dessen? Niemand weiß es zu sagen! Der Pole schließt den Buchenwald und den Strand hermetisch ab. Eine hohe rote Mauer umgibt das ganze Gelände. Die Bäume verwehren sede Sicht. Aber drinnen wird gearbeitet. Die polnische Besatung ist eingetrossen. Dazu polnische Erdarbeiter. Steinschiffe machen an der Ladebrücke fest. Es wachsen Schuppen, Frachtränme ans dem Boden. Eine Bahn wird durch den einst so stillen Wald gelegt. Drinnen pocht und dröhnt es. Was errichtet der Pole dort? Düstere Ahungen beschleichen die Anwohner. Sind es wirklich alles nur friedliche Bauten, wie es in dem Völkers bundstatut bestimmt gewesen ist?

Das hat uns vor drei Tagen der Wirt in Neufahrwaffer er-

Westerplatte hat ihren wahren Charakter als polnisches Bollwerk nicht mehr verleugnet.

Alls die deutschen Stoßtrupps sich den Eingang in den Buchenwald der Westerplatte erzwingen wollen, erhalten sie aus MG.= Ständen, die im dichten Unterholz verborgen sind, sofort scharfes Feuer. Der Stoßtrupp kennt das Gelände nur wenig. Karten dieser geheimnisvollen Halbinsel gibt es nicht. Man tappt im Dunkeln. Die Polen dagegen haben sast jeden Busch und jede Vertiesung zu einem MG.-Nest ausgebaut. Uhnungslos rennen unsere Männer in eine Flankierung hinein. Der Ungriff bricht zusammen.

Wir haben später die Bermundeten besucht, die von ihren Kameraden bei diesem ersten Angriff mühselig unter schwerstem Feuer zurückgeschleppt wurden. Gie lagen auf dem breiten sonnigen Liegebeck des Lazarettschiffs "Berlin". Bei einem Mann mit drei Steckschuffen machen wir halt. Er erzählt: "Ich lag in Deckung und hatte eigentlich von dem erften polnischen Bunker gar fein Fener bekommen durfen. Aber urplöglich fühlte irh einen flechenden Schmerz in der Uchfel. Ich drehte mich herum, um mich zu verbinden. Auf diese Weise bekam ich den Blick frei nach oben. Da fah ich in dem Wipfel von zwei dicht beieinanderstehenden Binben in einer grungestrichenen Sangematte einen polnischen Schützen mit einem leichten MG. Dieser Mann hatte es in diesem Augenblick allein auf mich abgesehen. Schon fette er eine nene Galbe heraus. In der allgemeinen Schieferei wurden meine unverwundeten Rameraden nicht auf die Richtung der Ochuffe aufmerkfam. Noch zweimal erhielt ich Treffer und beide Male in den gleichen Urm. Jest wußte ich, daß mirb der Baumfchüte kaltblütig weiter erledigen wurde, wenn ich mich auch tot stellen wurde. Ich froch mubfelig gurud. Und auf diese Weise wurde ich gereffet!"

Neben diesem Rameraden liegt ein pommerscher Landwehrmann. Er hat einen machtigen Granatsplitter gegen den Stahlhelm bekommen. Der Stahlhelm ist fast aufgerollt und völlig verbenlt. "Alber der Schädel ist eisern!" sagt der brave Kerl. "Dat bisken Gehirnerschütterung macht einem echten Pommeraner gar nichts aus!"

Daneben wieder ein S.-Sturmführer, der eine Verletzung hat, die ihn eigentlich vier Worhen ans Bett sesseln muß. "Herr Doktor", sagt dieser Soldat, "Herr Doktor, ich bitte dringend, mich in zwei Tagen wieder zu meinen Kameraden zu lassen. Ich bin gesund, und ich halte es hier nicht mehr ans. Ich will zu meinen Kameraden!"

Der erste Ungriff auf die Westerplatte ist also abgeschlagen. Man ist auf unbekannte Verhältnisse gestoßen.

Jest sind wir mit Kurs auf die Westerplatte ausgelausen. Frostelnd stehen wir auf der Brücke unseres Bootes. Schon von weitem ist die Front zu erkennen. Ein Waldbrand hat die ganze Nacht geloht, und im Morgengrauen steigt weißer Qualm träge



Gleen, Blatte Jungen foliagen Polen 3

zwischen den sehwarzverkohlten Baumstümpfen auf. Dort muß

unsere schmale Landfront gegen die Westerplatte sein.

Unser M.-Boot rauscht näher und näher an die polnischen Stellungen heran. Es ist kalt auf der Brücke. Der Radioapparat spielt eine Melodie von Beethoven. Niemand konnte ahnen, daß in ganz wenigen Augenblicken der Tanz der Geschüße in diese morgendliche Stille hineindröhnen wird.

4.35 Uhr!

In diesem Augenblick zerreißen Salven den Morgenfrieden. Bon der "Schleswig-holstein", die seit 24. August im Danziger Binnenhasen lag, sieht man jest den grauen Durmmast, der sich langsam jenseits der Halbinsel im eigentlichen Fahrwasser vorschiebt. Im rasenden Takt jagen die Leuchtspurgeschosse der Schnellseuergeschüsse gegen die polnischen Geellungen. Langsam schiebt sich der ganze Schisskoloß im Gran des Nebels gegen die Westerplatte vor.

Die großen Raliber greifen ein. Not bligt das Mündungsfeuer auf. Die Einschläge hallen dumpf im Wald wider. Eine Mörserbatterie nimmt den Rampf von der Flanke her auf. Große Brocken fliegen im Wald hoch. Fenerschein leuchtet zwischen dem Grün

der hohen Buchen auf.

Jest hammern die polnischen schweren Maschinengewehre los. Hölzern klingt ihr abgeriffener Lakt. Noch hat der deutsche Ungriff der Landtruppen nicht eingesetzt. Bon dem Donner der Batterien bebt unser Schiffsboden.

"Da drüben! Unfere Männer greifen an! Einzeln laufen fie

über den gelben Gtrand!"

Niemand läßt in diesen Minnten das Fernglas von den Ungen. Die Polen senern wie rasend. Unaushörlich drängt der Ungriff unserer Truppen vor. Tie sieht man zwei oder drei Mann dicht beieinander. Es wird ganz gelockert gegen die Widerstandsnesser vorgegangen. Die ersten Sänme des Waldes sind erreicht. Uber von dem Land haben die schweren Brocken der "Schleswig-



Holstein" nicht viel an den Uffen gelassen. Die Stämme starren kahl in die Morgensonne, die jetzt über den erbitterten Kampf ihr

Licht fintet.

Rot blist es zwischen den Stämmen auf. Von fern orgeln die schweren Kaliber der deutschen Geschütze heran. Hin und wieder lassen die Landangreifer weiße Leuchtlugeln aus dem Gewirr des Waldes aufsteigen, damit die Urtillerie ihr Fener schnell vorver-

legt und nicht den eigenen Angriff hindert.

Ein Stoßtrupp springt gegen den ersten polnischen Bunker bor. Man hat sich in zwei kleine Gruppen eingeteilt. Die von vorn angreisende Gruppe lenkt die Ausmerksamkeit und damit das Feuer auf sich, die zweite Gruppe pirscht sich indessen seitwärts an den Bunker heran, legt ihre Sprengladungen an die Maner, löst die Sicherung und springt mit ein paar großen Säßen in sichere

Deckung. Kaum ist der letzte in einer Bodenwelle verschwunden, da flammt die rote Lohe blutig am Grau der Bunkerwand auf. Gewaltige schwarze Brocken stiegen durch die Luft. Als sich das Chaos der Sprengung legt, sieht man, daß der Bunker schwarz und ausgebrannt daliegt. Betonblöcke starren rauchgeschwärzt in die Luft. Weiter rast der Stosstrupp . . .

Blockhaus auf Blockhaus zerbirst unter den weithin über das glatte Meer dröhnenden Explosionen. In der vordersten Linie find die Rundfunksprecher der Propagandakompanie mit eingesett. Sie stehen mit ihren Wagen unmittelbar in der Teuerlinie. Der Pole wehrt fich verzweifelt. Aber auf die Daner ift feine Stellung gegen den maffierten dentschen Angriff und die sehwere Artillerie der "Schleswig-Holftein" nicht zu halten. Ein MG. nach dem anderen schweigt. Der ursprünglich mit dem Ziel bis zur Mitte der Halbinfel angesetzte Angriff ist schon über diese Linie vorgetragen, man nahert fich den verstedt im Walde liegenden polnischen Kafernen und damit dem Zentrum des eigentlichen Widerstandes. Immer noch sprüht und blist von den Türmen der "Schleswig-Holstein" die Leuchtmunition in den Wald hinein. Die Geschoffe tangen einen irren Reigen durch die Uffe, fpringen von Hinderniffen wieder boch in die Luft, fallen erneut auf maffive Widerstände, fprühen weiter wie Sternschnuppen.

Bunker krachen, Artilleriefener dröhnt, so geht das nun schon über eine Stunde. Über die wenigen Waldlichtungen rasen die tapseren Stoftrupps, wersen sich bin, springen wieder vor, wieder ein Sat, und schon ist die große Schneise erreicht.

In diesem Augenblick sieht der polnische Kommandant der Westerplatte die Ruglosigkeit des Widerstandes ein. Er zeigt ans der modernen Kaserne die weiße Fahne. Die Geschütze schweigen bald. Nur an exponierten Stellen der polnischen Stellung, wo man ansangs von der Kapitulation der Kaserne noch nichts wußte, wird noch geschossen. Bald verstummt auch das letzte MG.

Der polnisthe Rommandant erbittet eine halbe Stunde Zeit,



um sich für die Kapitulation vorzubereiten. Pünktlich zur sestgesetzten Zeit erscheint er in Galaunisorm. Der kommandierende deutsche Offizier überläßt ihm in Anerkennung seines Widerstandes den Degen. Die gefangene Besatzung der Westerplatte verläßt hinter ihrem Kommandeur mit hinter dem Kopf verschränkten Armen das eigentliche Kampsgediet. Fünf Offiziere und zweihundert Mann haben die deutschen Angrisse und Zeschießungen überlebt.

Der gefangene Rommandant äuserte: "Unsere Rampsmoral hat durch den Ungriff der deutschen Flieger und auch durch die schwere Beschießung allzusehr gelitten. Einen nochmaligen Ungriff hätte die Besatzung nicht mehr ertragen können!"

Wir betreten das eroberte Gebiet von der Landseite. Das große Schild "Westerplatte" am Unlegeplatz der Danziger Hasenrundsahrt ragt von Schnellsenergeschüßen zerschmettert vor uns
auf. Die Danziger Polizei hatte dicht daneben eine kleine Wachbude. Unch dieses Hänschen ist zerschossen. Die große rote Maner,
die einst Danzig um dies polnische Reservat ziehen mußte, ist von
den Geschossen der "Schleswig-Holstein" restlos zersetzt. Teilweise

ift ihr Verlauf gar nicht wiederzuerkennen. Runde Durchschuffe

wechseln mit großen weiten Breschen.

Ungerhalb des ummanerten polnischen Bezirks ragen die Ruinen von niedergebrannten Reparaturwerkstätten am Rande eines Kleinen abseitigen hafenbeckens auf. Eisen und Transmissionsteile stechen schwarz in die pralle Morgensonne hinein. Uns dem hausen verbenkter und verstrickter Eisenteile quillt noch schwarzer Qualm. Hoch ragen allein die Schornsteine in den himmel.

Durch zerschnittenen, rostigen, jahrealten Drahtverhau betreten wir den eigentlichen polnischen Bezirk. Hier heißt es Vorsicht üben. Zwar hat der polnische Kommandant ausdrücklich dersichert, daß keine Tretminen gelegt sind, aber das ist noch nicht bestätigt. Auf dem Gleis der einstigen Güter- und Munitionsbahn dringen wir in den Wald ein. Alber was ist don dem einst so dichten Buchentvald geblieben! Nur kable Alse, zersplitterte Stämme! Au der Gomme und in Flandern gab es solche trostlose Gespensterwälder in den letzten Weltkriegsjahren. Weiß leuchten hier und da die durch Geschosse abgedrehten Alse. Dberschenkeldicke Bäume sind von den Geschossen abrasiert. Dazwischen lange und winklige Stacheldrahsslinien der Polen, überwuchert von Farnen und Geschüpp.

Mitten auf den Schienen der Bahn lastet ein schwarzgebranntes Ungetüm. Das ist ein mächtiger Tankwagen der Reichsbahn, der, mit Brennstoff gefüllt, in den von Polen besetzten Wald hineingefahren und dort mit Zeitzündung zur Explosion gebracht wurde.

Gewaltig lohten die Flammen damals durch den Wald. Die Bäume sind weithin verbrannt, der Waldboden aber kohlschwarz. Erst nach langen Bemühungen konnte dieses Feuer von den Belagerten gelöscht werden. Jetzt liegt der eigentliche Olbunker anseinandergeblättert wie schwarzes verkohltes Papier in der Waldlichtung.

Dicht bei dem eigentlichen Gebandezentrum ist die Wirkung unserer Stukabomben besonders eindringlich zu beobachten. Eine 500-Kilo-Bombe hat einen der wenigen modernen Bunker mitten auf den Kopf getroffen und das ganze Betongebilde restlos zerschmettert. Uns diesem Durcheinander ist noch keiner der zahlreichen Toten geborgen. Tagelange Arbeit wird zur Anfrämmung notwendig sein. Dirht dabei weitere Bombentrichter. Dies wie ein kleines Haus, und unten schillert grünlich gistiges Wasser. Splitterübersät liegt der Rasen. Brandbomben dazwischen und fortgeworsene polnische lehmbraume Infanteriemäntel.

Das alte Kurhaus aus der glücklichen Zeit der Westerplatte steht noch. Es hat den Polen als Lebensmittelmagazin gedient. Mehl und Keks liegen in Bergen umher. Fensterrahmen und Küsren sind durch den Druck der Fliegerbomben nach innen gedrückt und zerschmettert. Fluchtartig haben die Polen diese Räume berslassen. Flaschen, Zigaretten, blutiges Verbandzeng in wirrem

Durcheinander.

Mitten in dieser Verwössung, zwischen Toten und Unrat, liegt auf dem ausgebrannten Herd eine weißschwarze Raze und schnurrt. Fliegerbomben, Granaten, Zod und Verwössung haben sie nicht von ihrem alten Heim verjagen können. Wir locken sie, sie miaut

fläglich bor Sunger, aber fie bleibt . . .

Im Reller des modernen Rasernenbaus besinden such die Räume für die Verwundeten. Lazarett kann man dieses unbeschreiblich schmutzige Durcheinander von durchbluteten Verbänden, Medikamenten, amputierten Gliedern und Blutlachen nicht nennen. Un den Fenstern dieses Raumes aber stehen die MG.s. Mitten im Knattern der Salven haben die Polen ihre Verwundeten operiert und zum Albtransport hingelegt.

Die MS.s sind um 60 Grad schwenkbar; sie hatten vor der Beschießung durch die "Schleswig-Holstein" ein vorzügliches steies Schußseld. Mit der Verwendung von schweren Kalibern aber hat der Pole nicht gerechnet. Die Bäume stürzten vor den Mündungen der MS.s zusammen, die Blickselder wurden kleiner und kleiner. Einige der MS.s sind durch Baumskämme so blockiert,

daß der Pole sie schon vor der Kapitulation nicht mehr besetzt batte.

Dieht daneben liegt die Villa des polnischen Rommandanten Sucharsti. Sie ist von den großen Schiffsgeschützen in eine Ruine verwandelt. Gewaltige Splitter von 28er Granaten liegen im Marmorbad. Geekarten, Briefschaften sind durch den Druck der Einschläge über den Fußboden verstrent. Auf dem Lisch ein dieter Wälzer, eine "Beschreibung der polnischen Rultur".

Wir haben diefe polnifche Rultur tennengelernt. In einem Dorf zwischen Karthaus und Neuftadt liegen fünf Graber deutscher Goldaten am Wege. Diese Manner haben fich nach ftundenlangem Marsch in der Abendsfunde von ihren Rameraden entfernt. Gie kamen nicht guruck. Erft am nachsten Sag wurden fie mit durchsehnittenen Reblen im Gtraffengraben gefunden. - Wir faben einen volksdeutschen Blüchtlingswagen, der durch eine Flattermine mit seinen sämtlichen Insaffen in die Luft gesprengt worden war. Diese Mine hatte beim Durchzug der deutschen Truppen nicht dort gelegen. Erst nachträglich war sie von polnischen Freischärlern auf die Otrafe gelegt worden. - Dben bei Groffendorf am Buffe der Halbinfel Bela schickten die dort liegenden dentseben Landwehrregimenter eine Patronille vor. Gie befam Bener, mußte fich zurudziehen. Gin Verwundeter mußte gurudgelaffen werden. Man fand ihn fpater wieder. Gefeffelt an einen Telegrafenmaft hatte man dem verwundeten Deutschen eine Stielhandgranate in den Uniformausschnitt hineingesteckt und diese dann abgezogen. -

Unser Rundgang über die Westerplatte geht weiter. Un der Spige der Halbinsel sind die Verwöslungen geringsügiger. Hier hat der eigentliche Kampf nicht mehr getobt. Die frühzeitige Kapitulation verhinderte das. Berge von Unisormstücken liegen im Wald. Dazwischen Handgranaten, Munition und Müßen. Überall die lehmgrauen, vorzüglich getarnten Stahlhelme der polnischen Infanterie, die nicht glatt sind wie unsere deutschen

Helme, sondern eine ranhe, wie mit Erde beworfene Oberstäche baben.

Die großen Lagerschuppen sind undersehrt. Hier lag allerdings entgegen der ursprünglichen Bermutung wenig Munition, sondern viel Rohmaterial, das uns gute Dienste tun kann.

Wir fahren mit einem Räumboot wieder nach der anderen Hasenseite hinüber und sind in Neusahrwasser. Der Ort hat durch die Wucht der Einschläge stark gelitten. Tagelang war die gesamte Bevölkerung ausquartiert und in Dörfern der Weichselmiederung untergebracht. Viele Dächer haben die Ziegel verloren, kanm ein Ochansenser ist ganz geblieben. Splitter liegen noch auf den Straßen. Ein gewaltiger Kran, dicht am Hasen, ist zusammengebrochen und hat ein Sanisätsauto unter sich begraben. Bansällige Hänschen haben durch die Beschießung den Rest bekommen und sind ganz zusammengefallen. Wir rusen in einem Gasschaus an, um Quartier zu bekommen.

"Geht erst in zwei Tagen!" ruft der Wirt fröhlich zurück. "Wir räumen noch auf!" Wirklich, er rief es fröhlich! Diese Menschen haben dorh jahrelang unter dem Druck des polnischen Bollwerks gestanden. Sie sind darüber nie richtig froh geworden. Jest haben die schweren Geschüße unserer Marine gesprochen, und der ganze Gpuk ist beseitigt. Man ist frei geworden und kann ausatmen.

Während die "Schleswig-Holstein" norh bei Neusahrwasser ankert, sahren als erste deutsche Schiffe und Minensuchboote in schneidiger Kiellinie in den gewundenen Danziger Binnenhassen. Vorbei an den alten Bassionen, vorbei an den mächtigen Ölbunkern der "Baltoit", vorbei an Lagerhäusern und Schuppen. Man könnte deuken, eine solche Fahrt sei nun wirklich nichts Exhebendes. Es war aber eins der schönsten Erlebnisse des ganzen Deutsch-Polnischen Krieges für die, die sie mitmachten.

Auf allen Werften dröhnten und raffelten die Werkzeuge. Die Kräne neigten sich unter den Lasten. Die Niethämmer rasten ühren



harten Lakt. Die Pfeisen gellten, die Güterwagen schoben sich au den Rais entlana.

In dem Angenblick aber, als die grauen deutschen Schiffe in ber Verne fichtbar werden, verstummt jab ber gange haftige, laute Larm des Werktags. Die Urbeiter der Werften ftromen von den Belligen herunter, sie quellen in granen Maffen aus den engen Doren ihrer Arbeitoftatten, fie flettern vor Begeifterung auf die Krane und die Planken, schwenken Tücher, Mügen, winken mit den arbeitsbarten Sanden zu den erften Schiffen binuber, die feit Beginn dieses Rrieges ihren Safen, das deutsche Danzig, anlaufen. Der fleinste Lehrjunge in feiner fehmierigen Sofe umarmt por Begeisterung den Berrn Chef, der mit feiner Gefolg-Schaft aus den Urbeiteraumen herausgetreten ift. Da fteben die Schwarzen Kumpels, verschwist, mit offener Bruft, sie rufen ihr "Beil!" weit über ben Safen, benn fie grußen den Zag, an bem gum erstenmal nicht mehr der Donner der Beschütze und das Sam= mern der Maschinengewehre ihre Arbeit überschattet. Gie jubeln den kleinen Schiffen gu, folange fie an ihnen vorbeifahren, fehen

noch eine Weile hinter ihnen her und kehren an ihre Drehbanke und Niethämmer zurück. Die Urbeit geht weiter, aber die Sonne

Scheint ihnen jest heller.

Mit der Erstürmung der Post und der Kapitulation der Westerplatte ist Danzig restlos bestreit. Noch aber siehen auf dem Kap von Drhöst die polnischen Batterien, noch weht im Gdinger Hasen die weißtrote Polensahne mit dem weißen Udler, noch wuchten die Batterien von Hela ihre Galven nach den deutschen Minensuchern und den Zerstörern. Der Kamps um Danzigs Bucht geht weiter . . .

# Das Wunder von Orhöft

Die Schwerbefestigten polnischen Stellungen zwischen Boppot und Goingen haben kapituliert. Die Batterien von Bochredlan fchweigen. Unter dem Druck der Sturmabteilungen der Danziger Infanterie und der GG.-Heimwehr haben die Bolen den Widerfand aufgegeben. Mit breitem Grinfen zeigt uns ein riefiger polnischer Ranonier die Leiche seines Offiziers, den er felbst er-Schoffen hat. Das ift bei den Polen häufiger vorgekommen, als man annehmen konnte. Der Abstand zwischen Offizier und Mann-Schaft flaffte oft verhängnisvoll. Der polnische Offizier, meift Ungehöriger der winzig fleinen ariftokratischen Udels= oder Grund= herrenschicht, ließ fich mit feinen Golbaten häufig nur foweit ein, als er befahl und dazu die Peitsche als nachdruckliche Belehrung gebranchte. Der "Mustote" aber ducte fich und fammelte bie Wint in sich auf. Immer wieder wurden die Manner mit erfundenen Giegesmeldungen bingehalten. "Die Deutschen halten fich nur norh zwei oder brei Tage!" Dder: "General Bartnowsti wird morgen, spätestens übermorgen mit feiner Urmee aus Pofen hier fein!" Doer: "Die englischen U-Boote bringen Nahrungsmittel und Munition heute oder morgen nacht an unsere Ruffe heran!" Golthe Parolen wurden von den Offizieren den Mann=

schaften zur Unfeuerung erzählt.

Oft wußten die Offiziere die wahre Sachlage sehr gut. Manchsmal aber auch nicht. Nachrichten durch das Nadio kamen nicht mehr in die von der Hauptarmec abgeschnittenen polnischen Stellungen am Meer. Unsere Störung vereitelte das. Aber auch die jenigen Offiziere, die um den Zusammenbruch der polnischen Armee wußten, ahnten nicht die schmähliche Flucht ihrer verantwortlichen Männer, insbesondere die Feigheit ihres Marschalls Nidzsschmigly. Ich habe polnische Offiziere in Tränen ausbrechen sehen, als man ihnen umviderleglich nachwies, daß schon vor Tagen die Führer der polnischen Armee nach Rumänien gestohen seien. Eine Welt brach in ihnen zusammen.

Mehr und mehr nähern sich unsere Landtruppen der Hafenstadt Goingen. Nächtlich loben am Himmel große Brände. Sie
sind so hell, daß selbst die draußen vor Gdingen patrouillierenden Minenboote deutlich auszumachen sind. Man kann draußen auf der Bucht im Schein der Brände deutscher Dörfer die Seekarte klar lesen. Alein Katz, Groß Katz oder auch der abseitige Brauch-

tischhof stehen in Flammen.

Alle diese Verwüstung nütt den Polen nichts mehr. Eines Morgens steht die deutsche Landarmee in den ersten Siedlungen von Gdingen. Jest ist es für die Marine an der Zeit, den Hasen anzugreisen, um dem Polen die Möglichkeit zu nehmen, seinen

Widerstand an eine Front zu konzentrieren.

Im Grau eines regenschweren Vormittags taucht der Gdinger Hafen mit seinen weit in die trübe Flut hineinfassenden Molen vor uns auf. Man erkennt schon die schwarzen Gitterfürme der Kräne am Polnischen und Schlesischen Hafenbecken. Dahinter, sast unwirklich, als graue Schemen die Hochhäuser dieser Hasenstadt, die noch vor zwanzig Jahren aus hundert ärmlichen Hüttschen bestand.

Sither ift den meiften Polen das englische Intrigenspiel um

Sdingen gar nicht klargeworden. Man gab ihnen in Verkailles Danzig nicht. England war dagegen. Nicht um Danzig deutsch zu lassen, nein — man wollte keine neue Seemacht in der Ostsee. Polen erhielt einen hasenlosen Küstenstrich. Dennoch baute sich Polen den Gdinger Hasen, aber nicht mit eigenem Geld, sondern . . . mit englischen und französischen Krediten. So skeht jetzt vor uns ein Treibhausgebilde. Auf sandigem Grund ist in zwanzig Jahren eine Stadt auf fremden Krediten emporgewuchert, die vor sinszig Jahren in Amerika hätte stehen können. Kahle, schmucklose Wolkenkrager ragen nach Art einer Weltstadt in die Lust. Daneben aber verkommene Särten und kleine Bretterhütten. Ein gediegenes Dorskirchlein, zu dem einst ärmliche Fischer mit ihren zerlesenen Bibeln pilgerten, duckt sich unter so viel frecher und breiter Häuserwucht.

Hochhaus und Hutte, Strohdachhaus und Benzinkanister, Boulevardleben wie in Warschau oder Lemberg und dazwischen stille abgeerntete Kohlgärten, in denen magere Kühe die Strünke abnagen. Eine Stadt, die nicht gewachsen ist, sondern die aufgemöbelt wurde. Häuser, die keinen festen Grund haben, weil man sie roh in eine Landschaft klebte, die eben nie und nimmer polnisch

oder amerikanisch ift.

Räher und näher kommt unsere Pinasse diesem Durcheinander von Stadt. Das kleine Schiff hebt und senkt sich in der Dünung. Wir haben einen Austrag zu erfüllen, über dessen Tragweite zunächst niemand so recht Bescheid wußte. Erst als die grauen Stielhandgranaten in das Boot gelegt wurden, sah man sich erust an.

Der Auftrag lautet burg: "Ein Offizier und vier Mann haben mit der Pinasse in den Sbinger Hafen vorzustoßen, anzulegen und dann die Verbindung mit den an Land vorgehenden Truppen des

Generals Cberhard aufzunehmen."

Da sigen nun diese fünf Mann. Ein blutjunger Leutnant. Langaufgeschoffen, vor vier Wochen wohl noch Fähnrich. Schma-

les Geficht, Auslandedeutscher aus Brafilien. Er hat fich zwischen feine bier Manner gefett und eine große polnische Karte von dem Safen und der Stadt ausgebreitet.

Um ihn herum die vier Mann. Mes gesetzte Leute. Um den rötlichen Stoppelbart hangt lofe der Riemen des Stahlhelms. Alls man ihnen von Bord des Schiffes beim Übersteigen in die Pinaffe einen Dit zuruft, haben fie den frohlichen Mann dort oben nur gang ernst angesehen. Ihre Augen find hart. Im Riemen um die Suften flecken die handgranaten. Reiner fagt ein Wort. Gie febweigen fich an.

Alber was ift das für eine Macht: ein Leutnant und diese vier Mann! Es mag nur eine fleine Patrouille fein, wenn man bie Menge militärisch bewertet, aber es ift eine Einheit, die soll erst= mal ein Teind auseinanderfprengen. Jeder forgt für den anderen. Es gibt vielleicht keinen Angenblick im ganzen Leben, in dem man fich felbst so unwichtig vorkommt, wie vor einem Unternehmen im Rriege, beffen Unsgang immerbin zweifelhaft ift.

Weit und offen gabnt die Safeneinfahrt jest vor uns. Won den Drhöfter Batterien, die die Polen zum Gebut des Gbinger Hafens in ein vorspringendes Sügelkap eingebaut haben, beginnt die Schnellfenerbatterie zu hammern. Raber und naber fommen die fleinen Wafferfontanen an die Pinaffe heran. Jest heißt es: "Volle Nahrt voraus!" Umfehren? Das gibt es gar nicht!

Minen? Mag fein, aber das darf uns jest nicht kummern. Vorsiehtshalber in Kniebenge geben? Uch, wenn schon eine trifft, nütt das auch nichts mehr. Lieber die Anarre fester anfassen. Das ift immer beffer gewesen, als allzu viele Möglichkeiten durche

zudenken.

"Alle mal herhoren!" Der Leutnant tippt auf feine Rarte. "Wir lauden direkt unter den großen Kränen dort rechts. Da haben heute nacht MG. Schutzen dringefessen. Wollen mal feben, was dort jest los ift. Dann geht's zu Tug nach Sdingen binein. Das ziehen wir fo auf: Zwei Mann linke Ctraffenseite, zwei auf der rechten. Icher hat die Därher unter Bevbarhtung zu halten, die auf der gegensiberliegenden Seite sind. Haben das ja schon in der Kaupfzeit gemacht, kennen das also genug. Und dann: wenn einer liegenbleibt, die anderen nicht stehenbleiben. Geht hierbei leider nicht. Gefährdet unr die anderen! Statt dessen an die Hanssfronten heran. Warten — Deckung nehmen! Und nun paßt auf, die Richtung zum Rathaus ift diese hier . . ."

In diesen Fleinen, winzigen Augenblicken eines großen Krieges zeigt der Leutnant sich als ganzer Goldat. Zwei kleine Boote kommen uns entgegen. Auf beiden ist von der deutschen Besatzung ein MG. montiert. Eins davon soll uns eigentlich als Schutz in den Hafen hineinbegleiten. Es stellt sich heraus, daß der Motor des einen MG.-Bootes Störung hat. Es wird von dem anderen

geschleppt.

Allso ohne MG. Schut in den hafen einfahren? In Polens

größten und einzigen Sandelshafen? Dder umbehren?

Der Leutnant winkt ab: "Dann fahren wir eben ohne MG. Was uns das auch schon nüßt!" Die Männer nicken. Jest braust bie Pinasse in das Hafenbecken hinein. Ganz ferne am waldigen User sieht man deutsche Infanterie ausgeschwärmt vorrücken. Jest sind sie bei den ersten Villen am Waldrand angekommen.

Ein paar graue Rampfwagen flogen nach.

Der Lentnant hat sein Tästehrhen mit Zigaretten herausgeholt, und die Männer ranchen. Bedärhtig, Zug um Zug. Keiner spricht babei. Das Boot schiebt sich jest mit rauschender Zugwelle an den Kai heran. Ist er unterminiert? Man weiß es nicht. Das ist jest auch gleich, muß seinen Willen haben. Wir sinden eine Keine Eisenleiter, die bis ins Wasser hinuntergeht. Der erste von uns hängt dran. Klimmt hinans, sieht oben auf den glatten Steinen. Die anderen entern nach.

Deutsche Marine fteht erstmals im Gbinger Safen!

In der breiten Ginfahrt ragen die Maften und Schornsteine eines versenkten Dampfers aus dem blanken stillen Waffer, in

das der leise Regen hineinrieselt. Der Pole versenkte das Schiff, um den hafen zu sperren, unsere kleine Pinasse fligt daran vorbei.

Drinnen im ersten Becken wiegen sich herrliche Jachten. Abgetakelt und ohne Wimpel. "Alles bei Abeking und Rasmussen gebant!" meint unser Lentnant. "Feine Boote, aber segeln können sie den ganzen Tag nicht damit, die Polen!"

Geltsam eigentlich! Beste Jachten, im Ausland gebaut, aber keine Gegler. Beste Dzeanriesen, im Ausland gebaut, aber keine Geeleute. Beste Berstörer, im Ausland gebaut, aber keine Offiziere. Polens Geegeltung, Polens Geemannstum — beruhte im Grunde auf Anleihen und der Arbeit fremder Konstrukteure und Zechniker. Überall aber das krampshafte Bestreben, diese Gees geltung irgendwie historisch zu begründen.

Steht doch vor der Dyhöfter Unteroffiziersschule ein großes, künstlerisch nicht einmal schlechtes Denkmal. Man läßt sich die Inschrift übersegen. Der Text lautet: "Dem großen Siege ge-



widmet, den König Sigismund zur Gee über die Schweden bei Oliva erfochten hat!"

Ein Historiker wird wohl über diesen großen Sieg erstaunt sein, er wird weiter einwenden, daß doch im allgemeinen die Denkmäler von großen Siegen dort zu stehen psiegen, wo sie errungen sind. Mein darauf ist es dem Polen dort nie angekommen. Er muß auf alle Källe ein Seefahrervolk darstellen. Koste es, was es wolle.

So kauft er sich in Deutschland die herrlichen Jachten, die jest vor uns liegen. Aufgebrochen von polnischen Fledderern. Wir stampfen auf dem Kai entlang. Kein Mensch zu sehen. Fern hämmern Maschinengewehre, und dumpf krachen Handgranaten.

Verlassen ragen die hohen Kräne. Ein machtiger Nenban—innen fertiggestellt — hat noch keine Außenmauern. Sie sollen mit Beton nachgegossen werden. Ein Silo vielleicht. Wir beobachten die Dächer. Aber kein MG. ist zu sehen. Vor uns nun das weiße Klubhaus des Warschauer Jachtklubs. Alles ausgerissen und durchwöhlt. Ein großer Dreimaster liegt dort vertäut. Hinauf und nachsehen, was drin ist! Hier gähnt die Verlassenheit. Die Türen klappen hohl und gespensterhast. "Fast wie auf dem Fliegenden Holländer!" sagt einer von uns.

"Fliegender Hollander mit schlechtem Dzon!" lacht ein anderer. Wir finden in der Eile nichts. Eine Woche später sind dann doch noch zwei polnische Marinesoldaten total verhungert aus diesem Schiff herausgekrochen und haben sich den Wachen gestellt.

Die Hafenstraßen sind noch nicht gepstastert. Sewaltige Pfüßen stehen vor prunkhaften Kaushäusern. Stroh und Schmuß neben den breiten Usphaltbürgersteigen. Gras wächst noch vor dem Tungsramhaus, das auch mitten in Berlin stehen könnte. Dann urplößlich Schüßengräben, unbesetzt, einige Wassen darin. Ein Kino spielte einen französischen Film, ein Liebesstück, wie ansgefündigt wird. Man lacht und geht weiter. Immer die Ungen oben an den Dachrändern. Unsere Schritte hallen. Die Stadt ist tot, und doch sigen 130 000 meist polnische Einwohner hinter

diesen Wänden. Fünf Mann marschieren zwischen ihnen hindurch.

"Borne hat sich was gerührt, Herr Leutnant!" Ein Mann ist in Deckung gegangen. Wir bleiben in Hauseingängen stehen. Alle Züren sind verschlossen. Langsam, Haus für Haus, gehen wir weiter.

"Da sind Deutsche!" Tatsächlich, die Infanterie ist an uns heran. Im Glas sind jetzt deutlich Danziger Infanteristen zu erkennen. Wenig später, und wir sind bei ihnen. "Gbingen ist jetzt besetzt", rusen sie uns schon entgegen. "Aber damit ist die Urbeit noch nicht getan! Jetzt muß Dzhöft noch fallen!"

Bwei Tage später. Eben haben wir Postkarten in einem Laden gekaust. Unsichten von den großen polnischen Dzeandampfern, die jest für die Engländer Munition laden sollen. Die beiden Verskäuferinnen wollten es uns nicht glauben, daß Beck und Ridzemigly in Rumänien sind. Wir gaben uns die größte Mühe, sie zu überzeugen. Es hatte keinen Sinn.

Der Pförtner im einst polnischen Casé, das sich sofort in "Casé Berlin" umfrisiert hat, grüßt ergeben mit "Heil Hitler!" Vier Tage früher hätte er vermutlich einen Gast, der mit dem gleichen Gruße hineingekommen wäre, totgeschlagen. Unch zieht jetzt jeder zweite Mann einen klebrigen alten preußischen Militärpaß aus der Tasche. Mit einemmal ist er wieder ein trener Deutscher, der mindestens dreimal im Westen verschüttet war und auch noch dieses seltsame Nervenzucken von damals behalten hat. Vorsicht!

Man muß nur einmal eine Stunde bei der Sichtung der Zivilgefangenen zusehen, dann erlebt man sehr interessante Szenen. Vor einem großen Kino auf der Straße eine mächtige Menschenansammlung. Meist Frauen. Man hat nämlich sicherheitehalber zunärhst einmal die gesamte männliche Bevölkerung verhaftet, um sie dann in Ruhe sieben zu können. Die Frauen draußen meinen, ihre Männer würden erschossen. Wir haben das nicht verbreitet,

so kann uns das auch nicht sonderlich rühren.

Der Grund zu dieser umfassenden Hastmaßnahme ist ein polnischer Urmeebesehl, sich sofort bei der Besetzung einer Stadt der Militärkleidung zu entledigen und als Zivilist unterzutauchen. Das her die strenge Kontrolle. Daß sie nicht unberechtigt ist, erweistsehr bald ein kleiner Worfall. Einer der Beamten hat den Versbacht, daß zahlreiche Soldaten unter den Zivilisten sind. Er läßt alle Verhafteten zusammenkommen und meint, daß die ehemaligen Soldaten sich doch wohl lieber unter ihresgleichen aus halten würden. Wer also Soldat sei, könne sosort seine Lage bestern, wenn er jetzt heraustrete. Es meldeten sich eine ganze Reihe von Insanterissten, darunter sogar ein Ofsizier.

Auf der anderen Seite können zahlreiche junge Rerle keine Papiere vorlegen. Es stellt sich heraus, daß sie kurz vor dem deutschen Einmarsch aus den Sefängnissen entlassen worden sind! Diese Burschen hatten in Scharen die Stadt unsicher gemacht und ihre

eigenen Landslente an allen Ecken und Enden bestohlen.

"Man muß über den unerhört schlechten Gesundheitszustand der polnischen Jugend staunen", erklärt uns ein älterer Ariminalbeamter in einer Pause. "Ich habe Dußende von jungen Menschen mit ärztlich bestätigter hochgradiger Schwindsucht gefunden. Alles eigenslich Banernkinder kaschnbisschen Schlags. Die Regierung hat sich um diese Menschen nicht im geringsten gekümmert. Arzbeitslosigkeit, Unterernährung und anch der unstete Lebenswandel tragen die Hauptschuld an dem erbärmlichen Gesundheitszustand. Dabei war gerade dieser Menschenschlag an der Danziger Bucht früher geschätzt wegen seiner Arbeitssfreude. Wir haben hier viel nachzuholen!"

"Sie mögen Gbingen überrennen, Sie mögen auch Hela erobern, aber das sage ich Ihnen, nie werden Sie Drhöft bezwingen!" Diese großsprecherischen Worte hatte vor wenigen Tagen noch ein polnischer Offizier gesagt, nachdem er sich mit einer ganzen Kompanie vorzeitig und ohne eigenklichen Kampf ergab. Was ist nun dieses Oxhöft? Nordwärts des Hafens von Sdingen erstreckt sich ein Bergrücken in die Danziger Bucht, der schwach bewaldet ist. Landwärts ist diese Kuppe vom eigenklichen Binnenland durch ein tieses Moor getrennt, das, von Wasserümpeln durchzogen, nur eine einzige Straße trägt, die sich über Gräben und Teiche auf die Höhe hinauswindet. Nach See zu also uneinnehmbare Steilkisste, nach Land zu kaum begehdare Sümpfe. Unf der Höhe aber, die, kahl und unwirtlich, nur am Rand Baumbestand hat, sind Geschützstände eingebaut, kleben Maschinengewehrnester und liegen tief im Berginnern hinter langen Gängen die großen Kasematten für die Besatung der Feste.

Längst ist dieser Bergrücken von Land aus abgeschnitten. Tageslang hat die "Schleswig-Holstein" schon im Verein mit den beweglichen kühnen Minensuchbooten die Bergstellungen beschoffen. Aber jedesmal, wenn die dentschen Schiffe einen Vorstoß in Richtung Drhöft wagten, empfing sie neues Feuer. So muß hier die Entscheidung von Land aus fallen. Um 18. September stürmt das Danziger Insanterieregiment 2, das aus Danziger Freiwilligen aller Altersklassen besteht, die Höhen der Orhöfter Kämpe von Göingen aus. Wie dieser Ersolg zustande gekommen ist, das hat uns Oberst von Groddeck, der Leiter des Angrisse, wenige Stunden nach dem Sieg berichten können:

"Wir erreichten an zwei Stellen, nämlich an der Finkturnhöhe und ofwärts der Kolonie Dblusch, den Kamm der Höhe und hielten gegen starke polnische Gegenangriffe unsere Stellungen. Um Tage darauf drang dann das Regiment mit dem zweiten Bataillon bis zum westlichen Kasernentor der Festungskaserne vor. Die andern beiden Bataillone erreichten die Höhenstraße von Oblusch nach Oxhöft und säuberten das Gebiet bis zur Ostsee. Nun erst war der Ring um Oxhöst vollkommen geschlossen. Und nachmittags um drei Uhr sammelten sich die Truppen zum letzten entscheidenben Sturm auf Dorf und Feste Dr-

Besondere Schwierigkeiten entstanden dadurch, daß die Artilleriebeobarhter in dem Sumpsgelände vor den Höhen nicht schnell
genug vorwärts kamen und die Geschüße deshalb nicht von Ansang an den Angriff mit der ganzen Krast ihrer Kaliber unterslügen konnten. Als aber das Fener der Geschüße im gleichen Augenblick wie der Hauptangriff einsetze und die Artillerie mit
ihren vier Batterien richtig loslegte, war die Wirkung hervor-



ragend. Unfere Männer überraschten die polnischen Truppon meist zusammen mit den Zivilisten noch in den Kellern."

Auf diese Weise trasen die deutschen Angreiser erst vor der Hasenkalerne auf den Hanptwiderstandscherd. Dier hatten sich zahlereiche Fähnriche und die Bedienung der Küstenbatterien verschanzt, die sich die zulest verzweiselt und takkräftig wehrten. In der His des Geserhts geschah es, daß die fünste Kompanie der Danziger Insanterie sast zwei Stunden lang im heftigen Feuer vor der Hasenkalerne lag, ohne noch Verbindung mit dem Gros ihrer Truppe zu haben. Aber das brach den Angrisszeist der vorzügslichen Truppe nicht. Maschinengewehrsalven und sogar Schüsse mit Rehposien kamen aus den Feustern des großen, weißen polnischen Gebändeblockes, dessen nach vier Geiten gehende Fronten diesen Zeit des Kampsseldes beherrschten. In diesem modernen Gebände hatte sich die beste Truppe der Polen eingenistet, Unterossigerschüler aller Formationen, die man hier zu Lehrgängen aus der ganzen Armee zusummengezogen hatte.

Alls nach den letzten Granateinschlägen der polnische Parlamentär mit seiner weißen Jahne aus der Hafenkaserne bei der fünften Kompanie erscheint, hat das massierte deutsche Arrilleriefener seine Wirkung nicht versehlt, wenn auch die eigentliche Kaserne, im Segensatzum Dorf Drhöft, wenig gelitten hat. Der polnische Kapitän steht vor den ersten Deutschen. Erstaunt sieht

er fich um.

"Wo ift denn ihre Truppe?" fragt er verwundert den deutschen

Offizier, einen alten Kriegsteilnehmer der Berdunkampfe.

"Meine Ernppe? Hier — diese 35 Mann!" sagt der Dentsche fiolz. Erschüttert schweigt der Pole, als er den kleinen Haufen sieht, der nunmehr seine Deckung verläßt und näher kommt.

Dberft v. Grodderk erzählt weiter von der Übergabe der Raserne: "Ich suhr in das brennende Dorf vor, um mit den Sturmtruppen Berbindung aufzunehmen. Traf aber in dem Qualm der brennenden Hänser keinen Führer und geriet so mit einem Rübelwagen

und der Funkstelle vor den Haupteingang der Hafenkaferne. Im Glanben, daß die Kaserne bereits besetzt sei, betrat ich sie. Im Eingang meldete mir ein Feldwebel meiner Truppe, daß der

Rommanbant bereit fei, zu fapitulieren.

Unf dem inneren Hof herrsthte ein unglandliches Durcheinander. Die Soldaten kümmerten sich um uns nicht. Sie waren nur besstrebt, aus den eigenen Vorräten möglichst viel für sich zu errassen. Urplöglich stand vor uns ein deutsther Fliegeroffizier. In knappen Worten machte der Lentnant Meldung, daß er hier mit 40 Kameraden gesangen gewesen sei. Nun suchten wir den polnischen Kommandanten. Endlich wurde er mit seinem Stab entdeckt. Er hatte sich in den hintersten Raum des großen Gebäudes zurückgezogen, weil er hier am besten gegen das deutsche Urilleriesener gedeckt war. Wir entdeckten später, daß einzelne Offiziere von ihren Leuten ermordet worden waren, wohl um an die von ihnen geschüßten Kassen heranzukommen.

Der Kommandant und sein Stab machten einen wenig Verstrauen erweckenden Eindruck. Es war eine düstere Versammlung, die in dem Kleinen Zimmer am Ende eines langen Flures tagte. Finster blickte ein schwarzbärtiger Pope aus dem Kreis der Unis

formträger auf mich.

In den Mienen der Offiziere paarte sich Unsicherheit und Haß. Es erschien mir zweiselhaft, ob der Kommandant noch irgendewelchen Einfluß auf seine draußen tobenden Leute besaß. Ich ließ also einen Doppelposten in dem Zimmer und ging nun in der Bedeckung der übriggebliebenen drei Mann zurück. Auf meinen Befehl sammelten sich draußen mittlerweile langsam die Gesangenen, es waren über 1000 Mann!"

"Welch wunderbarer Seist bei unferen Männern", sagt der Oberst leise. "Hier stehen arhtzehnjährige neben zweiundsechzigjährigen Freiwilligen. Und sie haben alle die großen Strapazen und Entbehrungen gut überstanden. Da sind in meinem Regiment zwei Männer, die über sechzig Jahre als und Banern in der

Weichselniederung sind. Nun weiß ich als Danziger, daß dort erst jetzt geerntet wird, und ich schlug den beiden Männern vor, sie möchten sich doch reklamieren lassen, weil der Hof seine Ordnung haben musse. Nie habe ich Männer so enttäuscht gesehen.

"Wenn Sie uns schon Urland geben wollen', sagte der eine, ,dann genügen genan acht Tage, herr Oberft. In einer Woche

also find wir wieder da.

Und tatfächlich, genau nach einer Woche stellten sich die beiden Banern wieder beim Regiment ein. Gie haben ihre Ernte unter Dach und Fach gebracht, und beide haben jest bei Dyhöft sämtliche

Ungriffe mitgemacht und heil überstanden."

Die Geschützstände auf der Auppe des Berges sind nach dem Ungriff verwüster. Man erkennt, welche vorzügliche Wirkung in erster Linie die Kanonen der Kriegsschiffe und auch die Fliegerbomben gehabt haben. Über die Kuppe zieht sich eine tiese Einkerbung, die mit Buschwerk bestanden ist. Dort unten im Grund lag sorgfältig getarnt ein polnischer Bunker. Eine Stukadombe hat genan auf dem Scheitelpunkt der Betonplatte gesessen und ist im Innern des vollbesetzen Bunkers explodiert. Kein Mann kam hier lebend herans. So rächten die Flieger ihre beiden Kameraden, die dicht dabei auf einem Feld mit einer Bombenmaschine abstürzten und die nun unter schmalen schlichten Holzekerungen ruhen. Alls der Führer mit seinem Gesolge wenige Tage später Dehöst besucht, verweilt er eine Zeitlang am Grabe dieser beiden Männer und ehrt sie mit seiner Begleitung ergriffen durch den Deutschen Gruß.

Geschüße französischer Herkunft hatten die Polen auf der Spiße ber Halbinsel ausgestellt. Getarnt durch Zuschattrappen, beherrscheten sie lange Zeit den Hasen von Gdingen. Schließlich aber siel das erste Geschüß einem seltenen Zusallstresser zum Opfer. Gin deutsches Schnellseuergeschoß durchlöcherte das Rohr von der Seite und machte damit die Kanone kampfunsähig. Von tausend



ähnlichen Treffern werden wohl alle an dem glatten Rohr irgendwie abprallen, dieser Kernschuß aber durchbohrte das Eisen und blieb im Lauf zerquetscht liegen.

Die Besatzung dieser polnischen 10,53entimeter-Geschütze war während der deutschen Beschießung in der Lage, durch einen senkrechten Besonschacht auf einer schmalen Gisenleiter in sichere Unterstände zu schlüpsen. Mein gegen Überraschungen war auch diese Batterie nicht geseit. Ein einziger überraschender Urtillerieübersall durch Minensucher Kostete nach Unssagen von Gesangenen

über vierzig Tote.

Man wird sich bei diesen Schilderungen sicher fragen: "Was hat denn eigentlich die polnische Flotte während des Arieges im Ossen gemacht?" Haben die polnischen Schisse angegriffen oder sich doch wenigstens verteidigt? Wie die Polen aber in vielen Dingen mit ihrer Macht oder ihrem militärischen Können sehr renommiert haben, so ist es auch bei der Flotte gewesen: man hatte große Pläne und große Worte, der Erfolg ist aber nur sehr spärslich geblieben. Standen auf den großen Zauprogrammen von 1924 zum Zeispiel zwei mächtige Schlachtschiffe, so wurden diese hochtrabenden Ziele sehr bald zurückgestellt. Man mußte doch auf fremden Wersten bauen, weil man selbst vom Schissban nichts verstand.

Ms der Krieg dann ausbrach, hatte Polen einen modernen Minenleger, den in Frankreich gebauten "Gryf", vier Zerfforer und vier bis fünf U-Boote. Noch bevor der erfte Schuf an der Front gelöst wurde, hatten die drei Zerstörer "Grom", "Blyfamica" und "Burga" die Diffee verlaffen! Gie jagten in voller Fahrt aus dem Gefahrengebiet heraus und erreichten tatfachlich die offene Nordsee, bevor die Kriegshandlungen begannen. Zurud blieb alfo nur der Zerstörer "Wicher", der sich mit dem Zerstörer "Leberecht Maaß" in den ersten Kriegstagen ein fleineres Urtilleriegefecht ohne Entscheidung lieferte. Um 3. September aber griffen die deutschen Sturgkampfflieger im hafen von Bela den "Wicher" und and den Minenleger "Grof" an. "Wicher" wurde zum Ginken gebracht, "Gruf" ift fchwer beschädigt gleichfalls gefunten. Von feiner Fähigkeit, dreihundert Minen bei einer Fahrt auszulegen, hat dies größte Ochiff der polnischen Marine nur febr bescheiden Gebrauch gemacht. Che überhaupt in diefer Richtung ein offensiver Plan gemacht wurde, waren unfere Gtutas da und nahmen dem polnischen Flottenchef die weitere Gorge für die Besehlserteilung ab. In Heisternest ist dann noch eine Neihe von Kanonenbooten und ähnlichen Kleinen Schiffen durch Flieger versenkt worden. Man ahnte genan genommen schon nichts mehr von ihrer Existenz, da sie sich nicht auf die See hinauswagten, sondern mutlos im Hasen ihre Vernichtung abwarteten.

Nicht viel anders ist es mit den polnischen U-Booten gewesen. Das erste Boot der Polen ist durch ein deutsches U-Boot, nämlich U 22 unter Kapitänleutnaut Winter, versenkt worden. Wir fragen den schneidigen Offizier nach dem Hergang der Versenkung, aber er ist nicht der Freund großer Worte. "Da ist nicht viel zu sagen", meint er lakonisch. "Wir haben das polnische U-Boot gesehen, da hat's geknallt und weg war's. "Aber dann erfährt man doch noch etwas mehr: "Ich hatse bei der Unternehmung viel Kriegsglück! Mein Boot befand sich in Warteskulung mit dem Austrag, die polnische U-Boot-Wasse anzugreisen. Schon hatte ich den Besehl heimzukehren gegeben, als ich nachts durch das Glas querab ein polnisches U-Boot ausmachen konnte. Der Mond war gerade ausgegangen. Es gelang mir, die Vorbereitungen für den Torpedoschuß zu tressen und dennoch vollkommen unbemerkt zu bleiben.

Nach dem Schuß schlug eine Wolke von Rauch und Wasser am feindlichen Boot empor und nahm mir für lange Zeit jegliche Sicht. Als dann das Blickfeld wieder frei war, da war der Feind nicht mehr auszumachen. Kein Zweisel war nach dem Treffer möglich, daß das gegnerische Boot mit Mann und Mans vernichtet worden war!"

Ein zweites U-Boot ist dann auf ähnliche Weise durch U 14 vernichtet worden. Ein drittes hatte durch ein Minensuchboot schwere Beschädigungen erhalten, da die geworsenen Wasserbomben in nächster Nähe des Feindes explodierten. Immerhin ist es diesem Boot gelungen, noch einen neutralen Hasen zu erreichen, wie auch ein viertes Boot unbeschädigt in Schweden die Flagge streichen mußte.

Bleibt alfo nur das U-Boot "Drzel" übrig, das 1938 der Dolnische Wlottenverein bezahlte. Diefes Schiff fann den traurigen Ruhm für fich in Unspruch nehmen, durch ein Berbrechen die Moglichkeit erhalten zu haben, den Diratenkrieg fortzuseten. "Drzel" hatte in Reval die Flagge geftrichen und lag interniert mit einer Warbe an Bord im hafen. Die Polen haben diese Wache ermordet und find heimlich und gegen bas Völkerrecht wieder ausgelaufen. Gie wurden damit Piraten, gang gleich, welche Flagge fie festen. Und es ift eigentlich recht bezeichnend, daß das lette unversehrte Schiff der fo großsprecherischen "Seemacht" Polen als Piratenschiff irgendwo umbergeifterte. Es ift genau genommen ein Ende, das dem Unfang der polnischen Herr-Schaft an der Gee würdig gegenüberfieht.

Wer einmal nach Putig kommt, das die Polen "Duck" nannten und in dem viele anftandige deutsche Rischer und Gewerbetreibende leben, der erfahrt vielleicht von alten Leuten die gleiche Gefchichte, die doch recht bezeichnend fur die "Geemacht" Polen ift. Des Abends im "Deutschen Haus" bei einer Zafelrunde nach der Bcfreiung dieses ordentlichen bentschen Städtchens an der Danziger Bucht hat uns ein alter Schipper die Sache erzählt.

"Habt ihr mal vom Fest des Meeres gehört?" beginnt der alte Gifcher fein Barn. "Nein? Dann will ich es ench erzählen! Das iff nun febon neunzehn Jahre ber. Die Polen hatten damals den Rorridor bekommen. Gie waren dadurch ans Meer gekommen, und mit einemmal waren das alles Geeleute! Hatte bis dabin auf aller herren Meere nie einen Polack als Geemann gesehen. Ma ja, wie das nun anch sei. Jest waren es eben schnell welche geworden.

Run haben die alten Benegianer einmal vor langen Jahren ein West des Meeres gefeiert. Da warf der Erste bon ihnen, was wohl der Doge ift, einen goldenen Ring ins Meer. Damit wollten die alten Geefahrer fagen, daß fie fich mit dem Meer vermählen wollten. Das hat nun irgendwo der General haller gelesen, der eigentlich ein Galizier ist und auch bei den Herreichern gedient hat. Tun hat ihm diese Feierlichkeit im alten Italien mächtig imponiert. So estwas müßten die Polen auch machen, hat er sich gedacht. Jawohl, hat er sich gedacht, meine Herren! Es hat alles in der Welt seine Wissenschaft. Und was so das Meer hier ist, das spürt genau, wer etwas von ihm will. Jawohl, das spürt er ganz genau."

Unser alter Freund steckt die Nase ins Grogglas, macht die Angen dabei genießerisch zu und schlürft. Wir sind zusammen-

gerückt und hören mit gespitten Dhren gu.

"Allso nun hat der General Haller gedacht, nach dem italienischen Muster wollte er seierlich hier unser Meer in Besitz nehmen. Gbingen war ja noch ein kleines Dorf, so mußte die Sache hier in Putzig steigen. Leute, merkt euch den Tag, es war am 10. Februar 1920. Und die Polacken hatten die ganze diplomatische Clique eingeladen. Hier an diesem Tisch saßen die Zeitungsmenschen aus England und Frankreich! Es konnte ja eigentlich gar nicht schiefgehen. Einen goldenen Ring brauchte man, das war schließlich alles. Und dennoch, es ging gräßlich schief. Hört zu!

Wie am nächsten Morgen die galabekleideten feinen Herren auf unsere Landungsbrücke hinnnterwollen, schauern sie erst mal zusammen. Draußen ist alles grau in grau. Es schnuddelt von oben herunter, und auf der See treibt das Eis. Der Regen wird mehr und mehr. Mit mürrischem Gesücht gehen die Herren an den Strand, passen mächtig auf, daß sie nur ja nicht mit ihren Lacksschuhen ins Wasser kommen. Wie hundert Störche im Salat, so sah die Festgemeinde da unten aus. Die Fahnen hingen herunter wie nasse Lappen.

Alber General Haller war das gleich. Er hatte den Ring in der Hand, und der nußte jetzt ins Meer, ob es regnete oder nicht. So sagt er dransen auf der Brücke seinen Vers her, und — jupp — der Ring war weg! Nun kommt aber der Anallessekt, meine Herren, der Ring war nämlich genau genommen n ich t weg. Er war auf

eine breite Cisscholle gefallen, war ein kleines Stück gerollt, und da lag er nun auf der Scholle und rührte sich nicht mehr.

Na, ber General wird blaß und zwirbelt fich feinen Bart. Unter den Regenschirmen tuschelt und kichert es. Die Zeitungsmenschen haben dann gegrinst und find ordentlich munter unter den leckenden Schirmen geworden. Nur die Polen fochten vor Wut. Das Meer hatte ihren Ring nicht haben wollen, das war irgendwie peinlich. Go kommt ein junger Offizier zu uns Fischern und will, daß wir den Ring von der Giescholle herunterstoßen follen. Die meisten wollen das nicht. Aber ich bin dann hingerndert. Langfam, meine Herren, das versteht fich. Endlich komme ich nun an der Gisfcholle an, gebe der Scholle mit den Riemen einen Stoß, der Ring rührt sich nicht. Von oben guckt der Haller wutbleich zu. Alle andern lehnen fich beluftigt auf das naffe Geländer. Denn was die Bermablung der Geemacht Polen mit dem Meer angeht, die machte ich, ein Butiger Fischer, ja nun allein, konnte das gang fo einrichten, wie mir das paffte. Da konnte felbft ein polnifcher General nichts dran machen.

Ich hab' dann das Ding schließlich 'neingestoßen. Weg war es! Aber die Lente oben auf der Brücke sind davongeschlichen wie begossene Pudel.

Ja, so fing das an mit der polnischen Seeherrschaft. Und wie das geendet hat, das erleben wir heute. Prost, meine Herren!"

## Hela streicht die Flagge

Sdingen ist gefallen. Der Rest der im nördlichen Korridor abgeschnürten polnischen Truppen ist auf die Halbinsel Hela abgedrängt. Dieser schmale, meist nur vierhundert Meter breite Landstreisen, der die Danziger Bucht von der Ostsee trenut, ist damit zum Kriegsgebiet geworden. Mit dem Auto versuchen wir, von Pusig an die Landsront bei Hela zu kommen. Irgendwo muß doch schließlich diese schmale Landzunge abgeriegelt sein. Nach kurzer Fahrt erreichen wir Großendorf. Einst ein kleines Fischerbörschen. Jest mit einer breiten huseisensörmigen Betonmole von den Polen zu einem kleinen Kriegshasen ausgebaut. Strandbatterien, die sich in den ersten Lagen des Krieges mit unseren M.-Booten Gesechte lieserten, sind längst zum Schweigen gebracht. Großendorf ist wieder deutsch.

Um Ansgang des Ortes fragen wir einen Offizier, wie weit es

noch bis zur Landfront auf Bela ift.

"Bis zur Landfront? Nun — gut achthundert Meter!" ift die Untwort. Unser erster Schreck verwandelt sich in Erstannen. Unswistelbar hinter den letzten Häusern von Großendorf sind wir bereits mitten zwischen den Foldgrauen, die eistig bei der Arbeit sind, um die etwa sünschundert Meter breite Landfront durch Drahtverhaue und Schützengräben zu süchern. Dies ist gewissermaßen die Hauptstellung, die vorgeschobenen Linien liegen zum

größten Teil in den Riefernwäldern bor uns.

Eingesäumt von der weißt tosenden Brandung auf beiden Seiten der Landzunge, zieht sich der schmale Streifen Land endlos in die graue, neblige Ferne hin. Rechts ein flaches, mit Strandhafer überzogenes Stück Land, in der Mitte bedecken dirhte Riefern einen schmalen Hügelstreifen, und links dehnt sich der tiese weiße Sand, der bis an die ersten Wellen der Oftsee reicht. Ein Schiesnenstrang verliert sich in der Ferne. Die Bahn von Pungig ist in den letzten Jahren die einzige mögliche Verbindung nach Hela gewesen. Die Schwellenbauten zeigen, daß der Pole auf dieser Bahn nicht nur Soldaten, sondern auch Geschüße und andere schwere Kriegstransporte bewegt hat.

Man hat die Fahrstraße ans strategischen Gründen bewußt berkummern lassen. Hela war doch seit Jahren polnische Festung und der volksdeutschen Zivilbevölkerung nicht mehr zugänglich.

"Diese schmale Landzunge ist von unseren Truppen abgeriegelt", so erklärt uns ein Offizier. "Der Pole ist damit von jeder Hilfsquelle abgeschnitten. Von See aus wird die Blockade dieser letzen polnischen Stellung durch die Minensuchboote aufrechtershalten. Sie wachen darüber, daß niemand die Halbinsel anläust oder auch verläßt. Wir haben Zeit. Der Pole muß uns jetzt kommen. Seine Reserven werden eines Tages erschöpft sein."

"Gind denn schon Angeichen vorhanden, daß Lebensmittel und

andere Motwendigkeiten knapp werden?"

"Seit zwei Tagen versuchen die Polen, die in Heisternest und Cennowa ansässige Zivilbevöllerung abzuschieben. Man hat zu diesem Zweck Fischerkähne beschlagnahmt und bei Nacht und Nebel die Zivilisten damit an die Putziger Küste gesahren. Sie sollen in dem von Deutschen besetzten Gebief untertauchen und auf diese Weise den Verpstegungsetat der abgeschnittenen Truppen nicht mehr belasten. Dieser Trick ist aber schon in der ersten Nacht besmerkt und vereitelt worden."

Durch den Riefernwald gehen wir langsam auf die vorderen Linien zu. Zur Zeit ist es an der Front ruhig. Die Geschtstätigkeit an dieser Miniaturfront beschränkt sich auf nächtliche Spähetruppunternehmungen. Vorsichtig weichen wir den vielen Fußeangeln aus, die von unseren Landwehrmännern zwischen der Handlichen der Handlichen der Handlichen der Handlichen der Handlichen Borstellung und den vorgeschobenen Linien angelegt sind und die bei einem überraschenden Vorsich der Polen die Ungreiser zu Fall bringen. In dieser winzigen Front ist ein Labyrinth von Gräben, Drahtverhauen und MG.-Nessern geschaffen worden.

"Sie sind wohl des Teufels, wo wollen Sie hin? Unf der Stelle stehenbleiben, keinen Fußbreit rühren!" Eine marbtige Stimme brüllt uns von der Seite an. Es ist ein Landwehrmann mit Stahlhelm. Statt des Gewehrs hat er einen meterlangen spigen Drabt

bei fich, den er drohend vor fich bin und ber fchwenkt.

"Wohin Sie hier treten, überall liegen Flatterminen! Sie dürfen hier keinen Schritt weiter gehen!" Schon kommt ein Feldwebel durch den Wald auf uns zu. Mit spigen Fingern trägt er wie ein Servierkellner einen dieknsähnlichen Gegenstand vor sich her. Das also ist eine polnische Flattermine, die seine Männer mit den eigens sür die Minensuche hergestellten langen Drahtssonden im Waldboden entdeckt haben. Man slicht vorsichtig jeden Fußbreit Boden ab; siöst die Sonde auf einen harten Widerstand, so wird sorgsältig mit den Händen der Boden abgehoben. Darsunter liegt in etwa zehn Bentimeter Liese die pfannenähnliche Mine. Sie explodiert bei jeder Belastung. Tritt also ein Mensch auf sie oder sährt ein Wagen über sie hinweg, dann jagt die Pulverladung von etwa füns Handgranaten in die Lust.



Steen, Blaur Jungen fcblagen Polen 5

Wer in unmittelbarer Nähe steht, ist verloren. Gelbst in zwanzig Meter Abstand wirst die Mine alles um, was sich aus dem Boden erhebt. Besonders die Fahrstraßen sind mit diesen Minen bepklastert, der Regen hat jede Spur von ihnen ver-

wischt. Trot diefer Gefahren ruckt die deutsche Landfront täglich lang. sam aber ficher vor. Während jedoch Drhöft von den Landtrupper genommen werden mußte, ist bei Hela die Urtillerievorbereitung durch die Ariegsmarine unerläßlich. Läglich in den Morgenfunder rollen die schweren Salven der "Schleswig-Holftein" und der "Schlesien" über die weite Bucht, Mitten aus dem langst be friedeten Neufahrwasser flammen die Blige der schweren Kaliber über das Meer, und nach etwa vierzig Gekunden ist drüben da Geschoff in die Befestigungen von Hela eingeschlagen. Gie Urtillerieflieger, der stark unter der Flakabwehr zu leiden hat ffellt die Wirkung fest und melbet den beiden Schulschiffen di Lage der Ginschläge. Aber Helas Widerstand ift noch nicht ge brochen. Eine gut getarnte 15:Bentimeter-Batterie beantworte jeden Vorstoß der Geestreitfrafte und ift auch durch konzentrierte Feuer nicht zum Ochweigen zu bringen. Wann wird Hela fallen? Täglich hört man in Danzig die

Frage. Gewiß, der Krieg ist ja zu Ende. Der Fall von Hela i nur eine Frage der Zeit. Schon ist die Verdunkelung in der alte Hansesstadt aufgehoben. Schon promenieren wieder die Mensche des Abends vor den erleuchteten Auslagen der Geschäfte. Alber nor rummeln jeden Morgen dumpf von Neusahrwasser die Salve der "Schleswig-Holstein" über dies bunte Vild des Straßer

lebens hinweg.

Mehrfach wird Hela durch Radio zur Übergabe aufgesorder Man auswortes nicht.

Es ist abends sieben Uhr, da heißt es: "Anruf vom Lotsenan Neufahrwasser!" Schnell ans Teleson!

Drüben eine Stimme. "Wollte Ihnen nur melben, daß a

Hela etwas in die Luft geflogen ist! Hier in Neufahrwasser rum:

melten die Senfferscheiben!"

Explosion in Hela? Kriegsberichterstatter, Filmmänner stellen ihre Vermutungen an. "Wenn auf Hela etwas explodiert, ohne daß man von uns geschossen hat, dann haben die Polen selbst gesprengt! Das ist der Ansang vom Ende!"

Dieser Mann hatte recht. Um nächsten Nachmittag meldet sich Hela. Man ist zu Übergabeverhandlungen bereit. Über die Danziger Bucht prescht ein Minenräumboot, es legt mit seinem Manöver am Molenkopf von Hela an, übernimmt drei polnische Ossiziere, mit denen man ins Ruchaus von Zoppot fährt. Dort in den schönen Räumen des Vergnügungsbaus, der noch vor wenigen Wochen frohe Menschen bei Flirt und Spiel sah, vollzieht sich an einem Sountagnachmittag das Schlußkapitel des Rosportages silms "Seemacht Polen". Der Übergabeentwurf ist ausgearbeitet. Die Kapitulation ersolgt bedingungslos. Über die Protokolle gebeugt sieht ein polnischer Maxineossizier. Er scheint ausmerksam zu lesen. Wie abwesend nimmt er eine Feder, fährt die Zeilen entlang, taucht ein, macht ein paar Probeschnörkel in der Lust, und dann kratzt die Feder sekundenlang über den Zogen.

Es ist still in dem Saal. Der Zufall mag es gefügt haben, daß alle standen. Zedenfalls war dieser Federstrich, der durch die Stille schwang, zugleich ein Schlußstrich. Ein Schlußstrich unter das Rapitel "Polen von Versailles' Gnaden", ein Schlußstrich unter einen Krieg, der der schnellste der Weltgeschichte gewesen ist

und auch wohl bleiben wird.

Die Herren treten heraus aus den Aurhausräumen. Um Steg liegen deutsche Käumboote. Die Polen steigen ein, deutsche Seesoffiziere mit ihnen. Draußen sicht eine steise Brise. Die schlanken Räumboote wersen sich den Brechern eutgegen. Sie schaffen schon den rechten Weg. Hell knattert im steisen Wind die Ariegsslagge am Heck. Die Polen sigen in einer Ecke und schweigen. Um so fröhlicher ist die Stimmung bei unseren Blanen Jungen. Schon

tancht fern Hela ans der Gischt der Brecher hervor. Da — die Mole! Und da vorne im Wasser, das ist ja der "Wicher"! Ein scheunentorgroßes Loch gähnt an der Backbordseite. Der polnische Zerstörer liegt im flachen Hasbenbecken ganz auf der Seite. Vorssicht, daß man nicht an die Masten kommt, die dicht unter dem Wasserspiegel weit in das Becken hineingreisen!

Und dort! Das war einmal der "Grof"! Jest ragen nur die Aufbauten aus dem Wasser. Dort ein Stück vom Schornstein und zersplitterte Massen. Das waren die Stukas! Seht mal dorthin, da ist ein Kanonenboot untergegangen. Eine alte Klamotte allerdings. Wie hieß sie? Wie kann sie schon heißen! "General Haller" hieß der Schlitten.

Um Kai erwartet ein hoher polnischer Marineossizier den beutschen Admiral. Es ist der Kommandant von Hela, ein Pole amerikanischer Herkunft. Überall in den Straßen, die wir nun entlanggehen, die Spuren der schweren Einschläge der Schiffsgeschüße. Aus dem seinen polnischen Offiziersheim sind alle Venster herausgeslogen. Mitten auf der Betonstraße sieht hungrig muhend eine magere Ruh. Finstere Blicke erhalten wir von den wenigen Zivilisten, die wohl eigentlich Soldaten sind, die ihre Uniform ausgezogen haben.

Unser erster Weg geht zu den 15: Zentimeter-Geschützen. Sie sind in vordildlichen Bunkern mit elektrischer Entlüstung und Mannschaftsküchen untergebracht und im wesentlichen unbeschädigt. "Allerdings", so erklärt ein gesangener polnischer Ossisier, "hat Ihre Urtillerie so sicher geschossen, daß es kast verzweiselter Unstrengungen bedurfte, um diese vier Geschütze senerbereit zu erhalten!"

"Und Ihre Flat?" fragen wir weiter.

"Sie ist vernichtet. Die schweren Kaliber der "Schleswig-Holstein" und des anderen Schulschiffes haben sie wenige Lage vor der Kapitulation unbrauchbar gemacht!"

Reben uns geht ein alter Bürger von Bela. Er ift feit zwanzig

Jahren nicht mehr auf der Halbinsel und in dem Ort gewesen. Er ist erschüttert und sindet sich nicht mehr zurecht. Verschwunden sind die tranlichen Stätten, wo sich einst die Bürger und Fischer von Hela trasen. Verschwunden natürlich die alte Kneipe "Löwengrube", gewichen einem Kasten mit flachem Dach. Alls man den Wirt der "Löwengrube" vor einigen Jahren in Hela begrub, da stand sein Sohn am Grabe auf und rief in Unwesenheit aller Leidtragenden: "Damit meinem Vater die Schande erspart bleibt, von polnischer Erde bederkt zu werden, habe ich aus dem deutschen Vaterland diese Erde mitgebracht und strene sie jest über den Sarg!"

Bieles ist in Hela verschwunden. Verschwunden die kleinen rotbäckigen Fischerkinder, die des Abends am Steg bei den heimfahrenden Danziger Louristendampfern Blumen in schilfgestochtenen Körben verkauften. Verschwunden jene alten Fischer, die stolz darauf hinwiesen, daß Hela bis 1873 eine Stadt gewesen seinnd daß die Mädchen von Hela die treuesten des ganzen Reiches seien. Sie wurden schon bei der Einsegnung verlobt, dann gingen die Jungens jahrelang zur See und freiten dann später die Braut, die sie inzwischen kann gesehen hatten. Jetzt lausen schwarzshaarige Mädchen in schlampigen Trainingshosen mit einer langen Bigarette im Mund durch die flachdachigen Hänserreihen, die Hände in den Taschen.

Unten am Kai sind die polnischen Offiziere angetreten. Ein paar Hundert mögen es sein. Der polnische Konteradmiral von Unruh geht ihre Front ab. Das war eine Bitte, die er bei der Übergabe hatte und die ihm großzügig und sair von den deutschen Unterhändlern gewährt wurde. Er ist die Front abgeschritten, ohne sich umzusehen, dann geht er an Bord eines deutschen Schisses. Im gleichen Ungenblick steigt dort, wo einst der weithin sichtbare Leuchtturm stand, die deutsche Kriegsslagge hoch.

Rolonnen von Gefangenen marschieren heran, Infanterie ist jest auch auf dem Landwege durchgestoßen, ihre Rübelwagen sind

burch tiefe Granatlöcher gefahren, sie starren vor Lehm. Wasserschungenge brausen dicht über den Dächern, landen nach langem Bogen im Hafen, sligen schneidig an den Trümmern der einstigen polnischen Seestreitkräfte vorbei und rauschen bis an die lange Mole heran.

Zur See, zu Land und zur Luft: Polens letztes Bollwerk ist von deutschen Truppen besetzt. Kein Fußbreit Erde mehr umkämpft in Polen. Die Brecher der Wogen, die bei der Heimfahrt über

unfer Deck laufen, dröhnen einen herrlichen Sakt.

Ganz fern schon das Lichtermeer von Danzig. Und in der ftürmischen Luft ist ein Tosen, als jubelten über den engen Danziger Gassen die mächtigen Glocken von Gankt Marien.



Bom Berfaffer biefes Buches, Sans Steen, erichien ferner:

# U-Bootfallen im Kampf

Mit jahlreichen Textzeichnungen Geb. NN. 1.80

Bon Flandern aus legen deutsche U. Boote im Welterieg einen Ring um Englands Ruffen. Unter ber Führung junger fühner Offiziere scheuen fie teine Gegner, und ein großes feindliches Schiff nach bem andern fällt ihren Torpedos jum Opfer. Aber auch die Bers lufte in ben eigenen Reiben find nicht gering. Weist weiß man, was mit den vermißten deutschen U.Booten geschehen ift. Mitte 1915 aber beginnt eine unbeimliche Reihe von ratfelhaften Ber: luften! Immer, wenn U.Boote nach ber Brifchen Gee ansfahren, tehren fie nicht jurud. Niemand erfährt etwas über ihr Schidfal. Ein schwerer Alp laftet auf allen, bie barum wiffen. Da gelingt es Neinhold v. Saltwedel, das Nätfel zu lösen. Im Kampf gegen eine von einem tapferen Gegner befehligte U. Bootfalle vernichtet er für alle Zeiten den Feind, der fein Geheimnis fo verhängnis; voll ju mabren mußte. Aber auch Salswedel muß durch einen ungludlichen Bufall fein junges Leben für das Baterland laffen. - In padenden Bilbern gibt biefer Bericht Zeugnie vom fanas tifchen Rampfertum und unbeugfamen Siegeswillen jenes tapfes ren beutschen Seeoffigiers, beffen Ramen heute die 2. U. Boots flottille des Driften Reiches trägt.

Union Deutsche Verlagsgesellschaft Stuttgart

#### Bucher über den Feldjug in Polen

# CARL LANGE Die Befreiung Danzigs

Mit 8 Bilbtafeln, Geb. MM. 1.80

Der Berfasser schildert die Befreiung Danzigs aus eigenem Mitzerleben. Die Kämpse um die polnische Post in Danzig, die Sesechte bei Dirschau, die Übergabe der Westerplatte nach siebentägiger Beschießung, die Einnahme Sdingens, die Eroberung des festungssartigen Orhöft und die Niederzwingung der halbinsel hela ziehen am Leser vorüber.

### RUDOLF VOGEL Grenzerjunge im Blickfrieg

Mit jahlreichen Textzeichnungen. Seb. RM. 4.80

Ein siebzehnfähriger Junge aus Kattowik erlebt als Fahrer den ganzen Polenfeldzug mit auf der Suche nach seinem von den Polen verschleppten Vater. Das Wiedersehen zwischen dem Inngen und dem Bater nach einer dramatischen Zuspiszung des Wettlaufs zwisschen den deutschen Befreiern und den Vorbereitungen zur Ersschießung der Volksdeutschen bildet den Höhepunkt des Buches.

# PETER SUPF Flieger, Kämpfer, Kameraden

Mit 32 Seiten Vildtafeln. Geb. MM. 3.80

In padender und mitreißender Form schildert Supf die Erlebenisse einiger deutscher Flieger im Krieg gegen Polen und gegen die Westmächte. Das Buch ist ein Zeugnis der Kraft und des Siegeswillens unserer deutschen Luftwaffe.